# Laurahütte-Siemianomiker Zeitung

Erichein: Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und lostet vierzehntägig ins haus 1,25 3loty. Betriebsitorungen begrunden feinerlei Aniprud auf Ruderftattung Des Bezugspreifes.

Einzige alteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowik mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.

Obericht. 12 Gr., für Bolen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm=31. im Retlameteil für Boln.-Oberschl. 60 Gr., für Bolen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreidung ist zede Ermäßigung ausgeschlosen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2

Ferniprecher Nr. 501

Ferniprecher Nr. 501

Sonntag, ben 15. Juni 1930

48. Jahrgang

# Der Senat einberufen

Erste Senatstagung am 18. Juni — Slawets Verfassungs-Interprätation — Das Schickal des Sejms noch unbestimmt

Baricau. Der Staatspräfideut hat gekern folgendes unterfertigt:

Uni Grund des Artifels 37 der Berfasinng bernje ich den in die Hauptstadt Waricau zu einer außerordent. ligen Seffion für teu 18. Juni 1930.

Bariciau, Den 13. Juni 1929. Slawet Minifterprafibent.

Meidzeitig mit dem Ginberufungsbetret, hat der Ministerprafident Slame f en den Senatomaricall ein Schreiben getidhet daß sied auf die Forderung des Cenats über die Einung der außerordentlichen Session bezieht. Der Minister-Bartoent lenkt in jeinem Schreiben die Ausmerhamkeit auf die Motive des Senats, die in der Einberufungsforderung enthaland und fagt dann folgendes:

ist unguläffig und mit den Borschriften und bem tente Der Berfassung unvereinbar, wenn die 38 Genatoin ihrem Schreiben vom 4. Juni eine Aritif über Die onung bes Staatspruitbenten vom 20. Mai (Seimeinberuiben. In Uebereinstimmung mit bem Aritbel 25 ber flung kann ber Staatsprassoent nach seinem Ermeffen nach und ist nicht verpflichtet gleichzeitig den Senat einer außerordentlichen Session einzuberusen, wenn ein Genat nicht ausgegangen ist. Zur

Einberufung ber außerordentlichen Genatsselfion ware Staatsprofibent verpflichter wenn nach Artifel 37 ber Berfafjung ein entsprechender Antrag vorgelegen hatte. Die Forderung der Gesmabgeordneten zusammen mit dem Geim auch die außerordentliche Seffion des Senats einzuberusen, stellt eine Ueberschreitung ber Rompetengen dar, die dem Seim nicht

Jrrig ift auch die Amstat, daß gleichzeitig mit ber Seimsession auch die Senatssossion zusammenfallen muß, denn der Artifol 36 der Berjaffung spricht nur von einer "Rabenzbauer", die sich auf die gange Legislativperiode der beiden Rammern bedieht. Auch die bisherige Pragis tann hier nicht angeführt werden, weil bis jest die Einberufung der beiden Kammern jedesmal durch zwei besondere Defrete des Staatsprästdenten ersolgte. Dann beruft sich das Schreiben des Ministerpräsidenten auf die Einberufung des Seims 1927 für den 30. September, während der Senat schon am 22. Sept. zusammengetreten ist.

Die Anordmung des Staatsprasidenten wurde gestern mittags 12 Uhr dem Setretar des Senatsmarschall behändigt. Daraushin hat der Sonatsmarschall Szymanski die erste Senatssitzung für den 18. Juni, 4 Uhr nachmittags, einberufen. Für dieselbe Zeit wurden auch die Kommissionsstzungen des Senats einbemsen



Hermann von Wißmann

ber beutsche Kolonialpionier, ber Eroberer und spätere Gomverneur von Benoch Tagrifa, fath am 16. Juni vor 25 Jahren.

## Der Aufstand in Indochina

Tardieus Warnung an Mostan — Die Behandlung der Eingeborenen ift falfch — 900 Berurteilte — Gegen den Kommunismus

eifer Redner erklärse der kommunistische Abgeordnete Ber = Ratts. Die frangofische Kammer sehte am Freitag nachthon das Herner erklärie der kommunistische Abgeordnese Derton das Herner und die Marine müßten sich mit der annamitischen Bevölkerung verbünden. Auf seinen Himmeis, es sei im mit der Geschichte des Defteren vorgekommen, daß sich Soldaten den Aufrührern verbündet hätten erwiderte gebien das bei diesen Revolutionen Soldaten die Nation geken eine fremde Macht vertreien hatten. Berthon und seine demunistischen Freunde handelten jedoch im Dienste und icher Organisationen gegen die französische Nation. Ko-

lonialminister Bietry erflärte, dag insgesamt 900 Singeborene gerichtlich verurteilt worden seien, denen man unmensche liche Berbrechen hatte nachweisen können. Die Regieurng werde nicht zulassen, daß die Eingeborenenbevölkerung von der Mosfauer Propaganda irregeführt werde. Strafen gegenüber Aufwieglern und Geduld gegenüber ber einheimischen Masse seien die großen Richtlinien der französischen Behörden in Indochina. Es sei richtig, daß gewisse Methoden und Umgangsformen der französischen Beamten in Indochina Unzufrieden heit her: vorgerufen hatten. Den Kommunismus, den gröften Feind, werde die Regierung überall rüd ichtslos bekümpfen.

# Gevering über die Lage Deutschlands

Neuwahlen in Sicht hie uttn. Der ehemalige Reichsmintster Gevertng hielt te in einer sozialdemotratischen Versammlung eine Rede, in der u. a. auch mit ber Bolitit bes Rabinetts Brus 8 besahte. Der Redner gab zu, daß es Deutschland augen-Ribublit sche. Daron sei jedoch nicht die Erfüllungspolitit ue Youngplan, hatten das Reich jest nicht nur 700 Militenen der Doungplan, hatten das Reich jest nicht nur 700 Milsten durch Steuern zu deden, sondern noch weitere 760 Millio. den dann nach dem Dawesplan mehr hatten aufgebracht wer-Satte man die Regierung Miller nicht an Der weis Attigleit gehindert, und die Finangfanierung hatte voruchlaffen, ware der Schlbetrag gar nicht erft ent Drei Monate seien inzwischen verflossen. Dett Drei Monate jeten tuzwingen bei jedoch die allgemeine mer als die Steuererhöhungen sei jedoch die allgemeine mer als die Steuererhöhungen iet jedoch die ungemeine undenigung durch die Verzögerung der Haushaltsverabichies die Regierung Müller hätte den Haushalt die Ende März gestellt und ware mit gesunden Finanzen et gegangen. Nun aber sei gar uicht abzusehen, die Finanzen wieder in Ordung kommen würden. Durch tione ihilfe wurden wieder in Ordung tommen wurden. Durch ihnisse wurden dem übrigen Ventschland 130 bis 150 Milktollen Wart genommen. Gewiß musse der Bandwirtschaft in berden. Das habe die Sozialdemofratie nie geseugnet, wan hore auf sie immer zu spät. Zest sei institution ein Danaidensaß entstanden. Gevering schloß mit der kellung, das die Sozialdemofratie dem Moldenhauerschen das proprogrammische Austimmung nicht geheu werde, sie off programm ihre Zustimmung nicht gebeu werde, sie

Leine dentsche Botschaft in Warschan Berlin. Die "Gazeta Harszawsta" muhle zu berichten. Die man lich dentscheite entschlosen habe, die Gesandtschaft in die dan in eine Botschnst nm zuwandeln. Ab zustän-Stelle in Berlin ift von einem berartigen Entidlug nichts



Der japanische Kriegsminister zurüdgetreten

General Ugaki, der japanische Kriegsminister — hat — angeb-lich aus Gesundheitsruchschen — seinen Abschied eingereicht. (Naheliegend ist allerdings die Annahme, daß sein Rücktritt mit der einmütigen Ablehmung die das Londoner Flottenabiommen in den militärischen Kreisen Japans gefunden hat, in Berbinbung steht.)

#### Demonstration gegen Grandi

Barichau. Am 10, d. Mits. erschien an den Mauern Barschaus ein Aufruf des jüdischen sozialistischen "Bund", der die Arbeiterschaft Warschaus an die seckste Wiedersehr des Tages, an dem der italienische Sozialistenführer Matteotti ermordet ward, erinnert und einer scharfen Stellungnahme gegen den Faschismus und den Minister Grandi Ausdruck gibt. Hegen 7 Uhr abends versammelte sich auf dem Plac Ban-

komy cine etwa 1000 Personen zählende Menschens menge, um gegen ben Fasch is mus und Minister Grandi zu demonstrieren. Es wurden einige Reden zu Ghren Matteottis gehalten. Die Menge erhob Hochruse auf die Demos kratse mud die Freiheit, worauf sich ein Zug bildete, der jedoch bald aufgelöst murbe.

Der sozialistische Robotnit, ber in seiner Bienstag-Aus-gabe Grandi für einen in Polen micht willsommenen Gaft erklärt hatte und ein Sumbenregister des Faschismus aufftellte, ift beschlagnahmt worden.

#### Grandi in Indapest

Bubapeft. Der italienische Augenminfter Granbi traf am Freitag abend aus Warschau tommend hier ein. Er wird einen Tag in der ungarischen Hauptstadt verbringen und eine Besprechung wit Graf Bethlen haben. Am Freitag abend veransbaltete die Regierung zu Ehren Grandis ein Essen, an dem alle in Budapest weilenden Mitglieder der Regierung beilgenommen haben. Um Somabend abend reift Grandi wieder ab.

#### Belgien stimmt Briands Denkschrift zn

Parts. Augenmimiter Briand empfing am Freitag ben belgischen Borschafter in Baris, der ihm die großen Linien der belg if den Antwort auf die frangoffche Dentschrift über die Schaffung der Bereinigten Staaten von Europa mitteilte. Diese Andwort, deren offizielle Ueberreichung in den nachsten Tas gen stattfindet, spricht sich in ihrer Gesamtheit für die Annahme des Planes aus.

## Die Lage in Indien

Berurteilung indischer Soldaten.

London. Die induschen Luftstreitkröfte an ber indischen Noroweingrenze haben bas Lager des Stammeshäuptlings I un ranggai erneut mit Bomben belegt. Die Berlufte Turang zais werden als sehr schwer bezeichnet. Die Afridis halten gegenwärtig einen Kriegsrat ab, ber für bie weitere Entwicklung des Krieges von Bedeutung sein dürfte. Im Bezirk- Midnapore sind wieder Unruhen aus-

gebrochen. En einem Dorfe mußte die Polizei auf eine Menchemmenge, die eine bedrohliche Haltung einnahm. Schisse abgeben. Einzelheiten über die Berlufte liegen noch nicht nor.

Das Kriegsgericht in Abbottabab hat am Freitag 15 indis sche Soldaten, die während der letten Unruhen in Poldamar ben Gehorsom verweigert hatten ju Rerberftrafen von 3 bis 10 Jahren, einen ju lebenstänglicher Berschidung und einen anberen zu 15 Jahren Gefangnis verenteilt.

#### Um den Rückrift Tschiangkaischets

Schangnat. Wie die Telegraphenagenbur Gomyn mitteilt, wird fich Tichianglaischef nach breitägigem Aufenthalt in Sanfau auf dem Luftwege nach Nanking begeben, um dort wichtige polis tische Besprechungen zu führen. Tichiangkaische habe vorläufig sein Rüdtrittsgesuch ber Nantingregierung noch nicht überreicht.

Schmeling fagt: "Todesnachricht start übertrieben"

Reunort. Mag Schmeling ift in ben Mittagsftnnben mics ber aufgestanden. Er hat die Folgen bes bosen Tiefschlages fast gang überwunden. Er ertlarte bem Bertreter ber Telegraphen-Union, daß er beim Gehen zwar noch leichte Schmerzen verspure, sonft aber munter und gläcklich fei. Es fei wirklich ein übernus ich werer und bofer Schlag gewesen, gludlid erweise jedoch ohne folgenschwere Wirtung. Schmeling fügte lachend hinzu, es sei vielfach behauptet worden, daß er in den Morgenstunden unter qualvollen Schnickten gestorben sei. "Sagen Sie bitte Deutsch- land, die Nachricht sei start übertrieben und ich lasse meine Landslente herzlich grühen."

#### Kabinett Maniu bereits vereidigt

Bufarejt. Die neue Regierung Maniu ift gehilbet und hat bereits am Freitag abend ben Gib abgelegt. Am Sonnabend wird fie fich dem Barlament vorftellen.

#### Wiederanfnahme ber Berhandlungen zwischen Arbeitgebern n. Gewertschaften

Berlin. Bie die Telegraphen-Union erfahrt, find die Berhandlungen des Unternehmerausschusses mit den Gewerlichafts= führern heute vormittag wieder aufgenommen worden. Seute nachmittag wird in einer gemeinsamen Sitzung der Vorstände des Reichsverbandes der Deutschen Industrie und der Vereinis gung der Deutschen Arbeitgeberverbande ihrer ben Berlauf der Berhandlungen berichtet werben. Man ift in den Kreisen ber Unternehmer bezüglich der Aussichten, ju einem positiven Ergebnis zu gelangen, zuverlichtlich.

Riesenbrand in Untiöbina

Ropenhagen. Gin großer Teil ber banifchen Safenstadt Myt-Das Feuer entstand in einem Holzlager am Hafen. Jusolge starken Windes dehnte sich der Brand auf die Lagerhäuser und auf das sogenannte Geschäftsviertel und auf Wohnhäuser aus. Mehrere Kornsilos, Tabals und Zigarrenfabriken sind in Mitsleidenschaft gezogen worden. Es sind Werte von vielen Millios nen Kronen durch ben Brand vernichtet worben. Rach ben letten Melbungen foll die Wehr herr des Brandes fein.



#### Harnads Nachfolger?

In Kreisen der Wissenschaft wird angenonnnen, daß ber Nachfolger des verstorbenen Geheimrats von Harnad als Präsident der Kaifer-Wilhelm-Gesellichaft zur Förderung der Wissenschafs ten der frichere preunische Minister für Wiffenschaft, Kunft und Bollsbildung, Projestor Dr. Beder, wird.



Die letzte Parade der Franzosen in Trier

die am Pfingstmontag auf dem Plat vor dem Aurfürftlichen Palaft abgehalten wurde.

#### Die lette Wahrheit über "Drenfuß"

Berlin. In diesen Tagen werden die letten Undlarheiten, die in der Deffentlichkeit noch über den Fall Drenfug bestehen tonnten, gelöft werden. Es erscheinen jest im "Berlag für Rulturpolitit" in Berlin die Aufzeichnungen bes ehemaligen Militarattaches in Paris von Schwarzfoppen, dem angeblich Drenfuß wie in dem Prozes seinerzeit gegen ihn ausgeführt wurde — französische militärische Geheimnisse verraten haben sollte. Die Aufzeichnungen Schwarzkoppens geben den letten Beweis, daß von allen gegen Drenfuß vorgebrachten Beschuldigungen nicht eine einzige zurecht besteht. Als ber Alleinschuldige in dieser Angelegenheit tritt mit letter Klarheit die traurige Gestalt bes französtlichen Majors Graf Esterhazy in das volle Licht. Esterhazy hat fich Schwarzkoppen angeboten, gegen Gelb wichtige Schriftstilde über die französische Mobilmachung zu liefern. Als attiver Major mit gulen Beziehungen zum Generalftab gelang es ihm, ben französischen Mobilmachungsplan an Schwarzkoppen zu verkaus fen. Much die von feiten der Drenfuß-Gegner aufgestellte Behauptung, Efterhagn fei Bertrauensmann des frangoftichen Nachrichtendienstes, also ein Gegenspion gewesen, wird jest als unmöglich erwiesen. Efterbam hat seine Berraterdienste betrieben, da er Geld brauchte. Der Chef des franzosischen Nachrichtenburos. Oberstleutnant Bicquart, der sich leidenichaftlich für bie Ermittlung der Wahrheit über Drenfuß eingesetzt hat, hatte von der Personlichkeit Gfterhages teine Uhnung. Erst ber berahmte Rohrpostbrief Schwarzkoppens an Efterhagn, der ihm in die Hande fiel, veranlagte ihn, Eterhagy ju beobachten. Dag bas französische Gericht Esterhazy in dem Prozes zu beden versuchte, beruhte in der Anast der in den Drenfug-Prozeh verwickelten Offigiere, dieje Angelegenheit jum Schaben ber Armee wiederauf= leben zu laffen. Sicher hatten auch fie 3weifel an Drenfus' Schuld, aber es ichien ihnen bas fleinere Uebel, ben einmal Ber. unteilten weiter auf der Teufelsinsel schnachten zu lassen, als die franzosische Armee durch die Feststellung der Tatsache zu gefähr: den, daß er außer bem verdächtigten Drenfuß noch einen anderen Berräter geben konnte. Schwarztoppens Aufzeichnungen beweisen jest unwiderleglich, daß es in Wirklichkeit nur einen Spionagefall Efterhagn und niemals einen Fall Drenfuß gegeben hat.

#### Sotol-Verdienste für den "Dentschen Anlineverband"

Prag. Alle jenen deutschen Raufleute, Birte, Brauere uim, die durch ben Besuch bes "Sofol" in Eger verdient ho führen ben Reingewinn und barüber hinaus eine Spende diesem Anlas an den "Deutschen Kulturverband" ab. Es st diese Beise ein Betrag von mehr als 20 000 Kronen für Deutschen Kulturverband ausgebracht worden; eine Brau allein hat 15 000 Rronen abgeführt.

Die Soloin burften fich unber biefen Ihmbanden ein anberm den Ginbrud, in rein deutsche Stadte und Begirte überlegen, mal sie doch schwerlich Reigung haben bürften, Lastautos mit

tränken, Roft und Martetenbern mitzuführen.

#### Schweres Untonnglud in Warfchau

Auf der Boniatomsti-Brude in Warschau ereignete lich gestern mittag ein schwerer Autozusammenstog. Ein mit und wöhnlicher Geschwindigkeit dahinsausendes Privatauto suhr a eine aus der entgegengesesten Richtung heransommende drofchte, in der fich eine Sochzeitsgefellichaft befand, auf. Fahrzeuge murden gertrummert. Camtliche Infaffen ber M drojchte murben verlett. Ein Chepaar namens Slojarsti mu hierbei ichwer verlegt und mußte ins Krantenhaus gebracht w ben. Die Frau hat fo ichmere Berletjungen bavongetragen, sie brei Stunden nach der Einlieserung in das Krantenho

#### Keffelexplosion anf einem Elb-Frachtdampfer

Salle a. S. Auf bem Dampfer der Norddeutich-Bogmilo Elbichiffahrtsgefellichaft "Dftia", ber fich mit einer Labung Gt güter auf der Fahrt nach Samburg befand, ereignete fich nad bem Paffieren der Trothaer Schleuse, nachdem ber Damp an der linken Uferbofdung festgelegt hatte, eine Reffelexplosio Die Besatzung befand sich mit Ausnahme des Maschinisten Ba aus Rehnert an Ded. Baad war allein im Reffelraum. der Explosion drangen ber Rapitan und ber Steuermann lo in ben Maschinenraum ein, um bem Maschiniten Silfe ju bri gen. Gie fanden ihn, durch ausströmendes tochendes Man schwer verlett, im Maschinenraum liegen. Beide schafften ihn Ded, von wo er burch den Sanitätswagen ber Feuerwehr Diatoniffenhaus jugeführt murbe. Baad ift turg nach feiner G lieferung verftorben. Die Leiche murbe gerichtlich beichlagnabe Die Schuldfrage ift noch nicht geflärt.

Roman von Erich (Nachdrud verboten.) 15. Fortietung.

Als aber Sellined dann zu den Leuten fam, erwarteten ihn schne Ueberraschungen! Alles sei doch längst bezahlt! Herr Hoch fratter habe es doch personlich einfassert. Dier

seilned begriff es noch immer nicht. Sein rechtlicher Sinn sträubte sich gegen die Wahrheit. Der Herr konnte

Bielleicht hatte er es nur vergessen, abzuführen? Oder er gab es der Fran und sie vergaß es zu buchen? Gott, ste hatte ja den Kopf so voll jest mit Frankein Hildes Sochzeit, die in vierzehn Tagen stattfinden follte .

Immerhin — ip Ordnung war das nicht vom Serrn! Seit wann fassierte er das Geld für Kalber und Schweine personlich ein? Das paste fich doch gar nicht für ihn! Und nun tonnte man ihn nicht mal fragen, benn por ein paar Tagen war er verreist — wie gewöhnlich, ohne daß jemand mußte, mobin und für wie lange.

Das heißt, Frau Christa mußte es boch wissen, und

lastigen —. Christa trat ein. Etwas erhist, denn sie padte seit dem Morgen an den Wäschesisten für Hilbe, die morgen nach dem neuen Heim des jungen Paares geschäfft werden sollten, und die Malensonne brannte wirklich wie im Juli.

"Nun, was gibt's benn, lieber Jellined? Therese sagte, Sie müßten mich bringenb sprechen?" "Ja, Frau Hochstätter. Ich wollte Sie fragen, wann ber Herr zurücktommt."

der Herr zurudtommt."

"Das weiß ich nicht — Christa errötete und senkte ben Blid, um das Erstaunen in des Berwalters Gesicht nicht zu sehen "Sie wissen, mein Mann gibt plöglichen Einfällen gerne nach," suhr sie hastig fort. "Er fühlte sich überanstrengt und wollte, glaube ich, für ein paar Wochen in irgendein Bad zur Erholung. Wohin wuhte er selbst

noch nicht. Aber ju Silbes Sochzeit wird er ja felbste verständlich wieder ba fein. Bis bahin muffen wir icon

"Das fann ich nicht. Geben Sie mir feine Abreffe, benn feitbem wird er fie Ihnen mohl geschrieben haben."

"Er hat — nicht geschrieben," antwortete Christa imsmer noch mit gesenstem Blid.
"Dann — verzeihen Sie die Frage, Frau Sochstätter — hat er Ihnen aber wohl in den letzten Monaten größere Gelbbetrage gegeben, die — die nachher vergessen wurden

du buchen?"
"Mir? Was fällt Ihnen ein, herr Jellined? Ich mußte im Gegenteil für die Badereise — er war ja in momentaner Verlegenheit und ich hatte da noch das Geld liegen, das ich aus der Mosterei für hildes Silber gespart — damit half ich ihm aus."

Sellined blickte schweigend zu Boden. Bei aller angeborenen Harmlosigkeit kam ihm die Sache nun doch höcht verdächtig vor. Unheimlich geradezu. Geld und immer wieder Geld! Wosür brauchte es der Mann nur? Und verreisen, ohne daß die eigene Frau wußte wohin — sons derbar, höchst sonderdar —.

Christa wurde durch Jellineds Schweigen plöglich von einer unerklärlichen Angst gesaßt.

einer unerklärlichen Anast gefaßt.
"Worum handelt es sich denn eigentlich? Sprechen Sie sich doch deutlicher aus, Jellined!"
Da jagte er es ihr.

"Und auf diese Außenstände hase ich gerechnet, verstehen Sie," schloß er erregt. "Sie wollten das zu übermorgen die fünstausend Kronen von mir für Fräulein Hildes Möbel. Und nun ist das Geld wohl futsch und ich kann Ihnen nichts geben. Beim besten Willen nicht!"

Chrifta ftarrte ihn entgeiftert an. Gie brachte teine

Silbe über die Lippen

In diesem Angenblick trat die Mamsell ein mit der Morgenpost. Ein Exprefbrief an Christa von ihrem Anwalt Dottor Hössinger war darunter. Mechanisch öffnete sie ihn und - fant bann mit einem achzenden Laut auf ben nächsten Stuhl. Die Beine verjagten ihr ploglich den

Dottor Soflinger bat in bem Brief um ihren fofortigen Bejuch, da ihm ber Aufenthalt ihres Mannes unbefannt lei. Herr Sochstätter habe por fechs Monaten leider eines Bechfel über jechstaufend Kronen unterschrieben, zahlbar am 10. Mai, und ber Mann wolle nun fein Gelb -.

Stumm reichte Chrifta ben Brief an Jellined. Det ftilrat, daß er nun auch tein Wort herausbrachte. Der Schuft - ber elende Schuft! tobte es in ihm. Aber er schwieg, benn die Frau tat ihm zu leib.

"Lassen Sie anspannen, Jellinea," sagte Christa endlich mit erloschener Stimme." "Ich will sosort fahren. Es wird — — es muß ja doch ein Irrtum sein —

Aber es war tein Jrrtum. Der Wechsel war in beites Ordnung und mußte unbedingt bezahlt werden. Doftor Soilingers Gesicht murde immer erstaunter, als er von Christe ersuhr, ihr Mann sel verreift, ohne daß sie mußte wohin, und er habe vorher Gelder erhoben, die eigentlich Dedung bringender Rechnungen bestimmt maren.

Zweifellos ist der Mann ein Lump, ber das Geld seiner Frau sinnlos verpraßt, dachte er im killen. Immerginschien ihm die Sache nicht allzu schlimm. Ginen genauen Cinblid in die Berhaltniffe befaß er zwar nicht bent Chrifta hatte ihn bisher nur in Rleinigleiten zu Rat ge aogen, die mit ihren Vermögensverhältnissen in keinem Zusammenhang standen. Aber er wußte von anderer Seite, daß alles Gelb von ihr stamme, daß sie über eine Million Mitgift besessen hatte, und schließlich war ja de auch noch Kosenhos, das gut und gern seine 500 000 Kronen mert war wert war -

"Ia, meine liebe gnädige Frau," sagte er daher mit ermutigendem Lächeln, "da wird sa nun wohl nichts and beres übrig bleiben, als selbst in die Tasche zu greifen. Der Herr Gemahl hat ein bischen — hm, bischen leicht sinnig gewirtschaftet im Hinblid auf das Vermögen seines Gattin. Sie mussen ihm in Zukunft den Brotkord etwas hoher hängen!"

(Fantsetung folat.)

# Unterhaltung und Wissen

## Die "Pump"=Reise

3a — nun kannst du mal sehen — hätte ich nur tausend dann könnte ich meine Ersindung verwerten — und - bann mare mir ein Bermögen ficher!"

50 sprach der junge Luc Nemouer zu seiner kleinen Frau Peleine. Betümmert erwiderte sie: "Könntest du denn diese Franks nicht irgendwo leihen?"

E lief das komplizierte Mnsterium von Spulen, Griffen Stangen und Rabern stehen. Sohnisch entgegnete er: \*en?! Bist du mahnsinnig — bei wem soll?: ich wohl das borgen?"

Que, bu fprichft gerade fo, als ob noch niemand in feinem Gelb gelichen hätte — das ist, weiß Gott, nichts Ehrengriges, wenn man weiß, daß man das Geld zurückgeben kann Die Frage ist lediglich die, bei wem man das Gelb en kann. Wir wollen doch mal sehen. Da ist doch 5. B. Ontel Soubrier. Er ist reich."

Ja — und außerdem ein richtiger Geizfragen. Er mar be wigt, weil ich heiratete."

Derrgott — das ist doch nun sechs Jahre her. Du könntest mal versuchen. Und dann — ja, da ist doch noch meine mal versuchen. Und vann — 10, on in spendahel ge-Frau Lectuncal — sie ist allevdings nie spendahel ge-- aber immerhin ift zwischen einem Darleben und einem gent ja ein Unterschied."

"Wer weiß, ob sie die Sache bapiert!"

"Benn nicht, na bann versuchs doch bei herrn Barouge."

Ber ift Ber: Barouge?"

Das ist doch der Herr, mit dem wir neulich zusammen Galt bei beinem Better maren. Er intereffierte fich boch berordentlich für deine Erfindung — und dann ist doch auch bieblich noch dein Better selbst da — er verdient doch gut." Das ist für ihn noch lange fein Grund, um mich zu unter-

An, Luc, sei doch nicht so toricht! Taufend Franks heute, Mr. Luc, sei von und den die 200 Frants vor vem der dieglich nicht mehr als 200 Frants vor vem der es uns ja allerhand, aber nicht für reiche Leute — versuche es ich in sehen . . .

Que war durchaus nicht begeistert — aber er brauchte brin-Bend Geld — und selbst sah er keinen anderen Ausweg. Folge berließ er am nächsten Mongen fein eistaltes Atelier und

ging jum Ontel Soubrier.

düdliches Geschick, noch die Jahre milber gemacht hatten. hatte Luc den Neund aufgetan, fuhr er ihn an: "Tau-Granks! Das ist ja ein Bermögen. Bilbest du Sansnarr ein, daß ich mit taujend Franks in der Tajche umherlause! man Geld gebraucht, muß man es sich verdienen, habe nan Geld gebraund, map Jahre lang...

Ja aber — es handelt sich doch nur um ein Darlehen..."

Aus Pringip verleihe ich niemals etwas.

Enchüttert begab sich Luc zu Frau Lechancal. Sie war rot und glich einem gewaltigen Daunentiffen, "Taufend stohnte sie, "mein Gott - woher sollte ich die wohl Mer hat es gewagt, zu behaupten, ich sei weich? Und wer, wie alles geworden ist!", lamentierte das Fossil. "Nein, lies le liebe gewiß meine kleine Madelleine, und ich habe einen beine gewiß mehre kleine teilinden gewiß meine kleine Waveverne, und nicht mehr ge-bronnen alten Pelzkragen für sie, den ich selbst nicht mehr gebrauchen alten Pelzfragen fur sie, ven ich jebenken will — aber taus Grants - unerhört . .

Bevor Luc sich auf den Weg zu Herrn Barouge machte, muste er sich mit einem Cognac stärken.

Dann nahm er mit frischem Mut den Leidensweg seiner Pumpstationen wieder auf.

Leider besteht ein Untenschied zwischen einem Gast, der nach einem opulenten Essen wohlwollend interassiert einem Bericht zuhört und einem verärgerten Geschäftsmann, der mit Kopfschmerzen in seinem Buro sitt. Luc murbe im Sandumbrehn darüber belehrt, daß herr Barouge eine Fabrit leitete und nicht ein Wohltätigkeitsinktitut. Ihm wurde diese Belehrung in dem Maße zuteil, daß er zwei Glas Portwein benötigte, um fich zu seinem Freunde Piecolin begeben zu können.

Piecolin war ein hochst sonderbarer Mann. Er verbrachte seine Tage damit, in die Seine ju springen, um irgendwelche Leute, die fich ertranten wollten, ju reiten. Tropdem er augerdem noch ein großes und gutgehendes Geschäft befaß, fiel es ihm nicht in seinen wildesten Träumen ein, einem Bettler einen Sous zu geben,

Dariiber belehrte er Luc so eingebend, das dieser im einem Cafee Station machen mußte, um seinen Kummer zu ertränken.

Als nun feine Tafchen leer und fein Berg voller Bitternis war, verlangte er vom Kellner mit bröhnender Stimme ein Morekbuch. Er suchte und fand die Abresse des in anmittelbarer Nähe mohnenben Bankiers. Mit funkelnben Augen und im Grunde hoffmungslos — aber mit dem Wut der Berzweiflung. ging er zu dem Bankier, um eine Demonstration zu verauftal: ten — einen Standal zu machen — einen Auflauf zu verurfachen — eine Prügelei zu insgenieren . . . irgendetwas Unerhörtes moufte geschehen.

Weber die ichmiedeeisernen Gitter noch die Marmorhalle, in der fleißige Schreiberseelen über Pulte gebeugt saffen und mit Papieren rascholten, vermochten ihn zu emuchtern.

Mit einer geradezu majestätischen Handbewegung schickte er den Bon mit seiner Bisitenkarte zum Direktor und verlangte, ihn augenblidlich zu sprechen.

Der Boy dam jurud und fragte nach dem Anliegen des Herrn, was er denn wünsche ...

"Zehn Millionen!", brüllte Luc, so daß es dröhnte.

Im Grunde war er darauf vorbereitet, daß zwei starke Männer ihn beim Rragen paden würden und ihn an bie frisme Luft setzen. Aber nichts ähnliches geschah. Die zunächst sigen: den Schreiberseelen blidten ihn ehrfurchtsvoll an. Der Bon verschwand wie ein geölter Bliß. Im nächsten Augenblick war er schon wieder da und verneigte sich. Dabei glich er einem zus sammengelegten Taschemmesser. "Ob der Herr nicht so freundlich

Rurg barauf stand Luc in einem prachtstrogenden Privatburo, und ein ihm völlig unbefannter herr hinter einem mach tigen Schreibtisch machte eine einladende Sandbewegung und sagte in einem geradezu herzlichem Tone: "Es sreut mich außerordentlich. Ihre Bekanntschaft zu machen, herr Nemouer. — lagen Sie — das ist fabelhaft interessant Zehn Millionen

Ins Deutsche übertragen von M. L. Andersen.

Beriplitternbes Solz! Ein wahnsinniger Schrei!

Der Lanzenträger liegt am Boden, auf ihm ber Jaguar. Der andere Clanero haut wie wild mit der Machete auf das Tier los. Das lätt ab von dem bewußlos gewordenen Dipfer, stürzt sich auf den neuen Feind, springt ihn an, faucht wütend.

Es bat ihn niedergeriffen, er scheint verloren.

Im gleichen Augenblid fracht ein Schug. Durch den Kopf getroffen bricht die Bestie zusammen, begräbt den Wann unter

Der Coronel hat geschoffen, ein sabelhafter Schug war es in Diefem Sandgemenge zwischen Tier und Mensch.

Die beiden Jäger sind ichmer verwundet, werden verbunden und in ein Auto gesetzt. Die Jacd ist aus.

Wenn fie davontommen was ich bestimmt glaube, werden fie an der nadiften Jaguariagd doch wieder teilnehmen.

Diese Menichen, grof geworden im täglichen Rampi mit bet Natur, find nicht unterzukriegen.

#### Wie kommt das Alter

Bon Efim Zogula.

Wissen Sie, wie es ist, wenn man sich eines schönen Tages ploglich alt geworden fühlt?

An biefem Tag haben Sie anfangs bie Empfindung eines besonderen Wohlbehagens. Wenn Sie an Korpulenz leiden fagen Ihnen die Bekannten, daß Sie abgenommen haben — wie mager find Sie geworben, um wieviel Sie Jahre junger ausschauen!" Wenn Sie mager sind, rufen Ihnen Dieselben Bekannten zu: "Wie blühend Sie aussehen — — wo haben Sie sich denn fo erholt?"

Natürlich geschieht das an einem Frühlingstage. Ach, wie stark der Lebenswille dann ist!...

Ihr Spiegelbild befriedigt Sie vollständig. Ihr Meugeres geraduzu prachtvoll! Richt ohne Grund marf Ihnen gestern abend Sofia Michailowna einen Blid zu ... — und überhaupt...

Sie promenieren auf der Strage - im Wind, unter der Sonne, inmitten der Lenzfreude, die niemals restlos geschildert

Jahmohl, man foll leben! Unbedingt! Um jeden Preis! Wir werden noch tampfen! Wir werden noch...

Und plöglich ...

Plöglich wirft Ihnen das Leben, gleich einem Genter, die graue Galgenkapuze ber Wehmut über ben Ropf ein fleiner Bettelknirps — viermal sei er verflucht! — mit schmukigem Gesichtschen eilt irgend wohin — weiß der Teusel, wohin er es jo eilig hat! — und, einen Augenblick neben Ihnen stehen bleibend, fragt er Sie besorgt: "Großpapa, wie spät ist es denn (Deutich von G. Briffofi.)

#### Rätiel-Ede

#### Areuzworträtfel



Wagerecht: 2. Figur ous der Oper "Der fliegende Sollander 4. männlicher Borname, 5. Tonart, 7. Fluß in Frankreich, 8. banktedzuscher Bezeichnung, 10. Figur aus "Rheingole", 13 hekannte Kilmschausvielerin. 14. Wild. 16. Nahrungsmittel, 18. Kirche, 19. Gegenteil von alt, 20. norbische Gottheit, 21. Kopfbebeckung, 22. Festraum, 24. Monat, 26. Abmiral aus dem Weltsriege, 28. deutscher Schriftsteller, 30. Schreibart, 31. mustlalische Bezeichnung, 32. römische Begrüßungssormel, 33. biblische Frauengestalt. Senfrecht: 1. Oper von Lorging, 2. Sollzwaffer, 3. Ge-

burtsvorrecht, 4. Shatespearosche Dromengestalt, 6. Wut, 8. Wüstenwind, 9. Flammenzeichen, 11. Figur aus der griechichen Sage, 12. deutsches Gebirge, 13. ausgestorbener Bagel, 14. Gestränk, 15. Fisch, 17. stehendes Gewisser, 23. Figur aus "Cavalsleria rusticana", 25. Figur aus dem "Freischütz", 27. Stadt in Italien, 29. Musstwerk, 30. kaufmännische Bezeichmung.

Auflösung des Krenzworträtsels

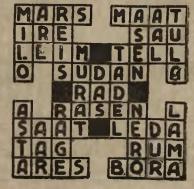

#### Auf Jaguarjagd nach *<u>Ulanervart</u>*

Das Auto rattert burch die Nacht. Wir fliegen über die Auto rattert durch die Nacht. Wir megen ube. und bin. Zu unseren Seiten ein dunkles Nichts, tiefschwarz. Etigenstige Zor uns, vom Scheinwerferlicht erhellt, ein beiteicher und Steppengras. Studden Beg, Wagenspuren, sast überwuchert vom Steppengras. Im Lichtlegel Insetten zu Tausenden und Aberiausenden.

Angelogi tanzen sie einen Augenblid lichttrunken auf und ab, und tangen sie weit hinter uns.

Reue Insetten surren umber, bis auch fie wieder verschwuns den leue Inselten surren unigen. betäubt von den Strahlen.

Kon Zeit du Zeit ein großer dunkler Schatten, der vorbei-lagende Fledermaule, blutsaugende Bampure, ein berirrter

ben ber Bagen. Auf dem Bege schlafen Rinder und etheben ber Magen. Auf dem Wege ichiapen between ich mur langsam, unwillig über die ungewohnte nächtstrung. Was hat das Auto auf ihren Stragen zu suchen? Bir siben verschlafen im Bolfter des Autos, neben uns die Die site fiben verschlasen im Boliter des Autos, neuen auferlarabiner. Ein klein wenig fröstelt man; das frühe Aufsten ift des nicht das richtige. Der Coronel, mein Begleiter, Muht gelegentlich leife vor sich hin.

Ein Gutsbesitzer hat uns zur Jaguarjagd eingeladen, noch vor

Sonnenguigeng joll fie beginnen. endlich fahren wir vor der Estanzia vor. Es herrscht schon bereit, Pferde werden gesattelt, bereit werden verstaut. Diener laufen umher, Hunde werden Moppelt. Wir trinken noch schnell einige Taffen heißen affice und dann geht es fos.

Dir find vielleicht vierzig Mann, die meisten zu Pferde, Lanin ber hand. An der Seite hängt die Machete, das fraftige Der Sand. An der Seite hängt die wettert, dach nur zu tem persönlichen Schutz, denn es soll nach Llaneroart mit ne und Machete gejagt werden.

Der Morgen graut. Mir sind am Ziel.

Die Pferde werden zusammengestellt, man steigt aus den Was Bor uns liegt eine Art Balochen aus didem Gestrupp, Didem, baumlosen Unterholz. Hier soll das Lager des Jaguar sein, brief ich werben unterholz. Gier soll das Lager des Jaguar sein, d des Nachts in immer frecherer Beise auf der Estanzia be-

Das Boldchen wird umstellt. Je zwei Mann tun sich zu-der eine hält die Lanze, während der andere die Made dur band nimmt. Der Coronel gesellt sich du mir, benn er ber Dand nimmt. Der Coronel gesent plas ou northantwortlich, daß mir kein Unglud zustögt. Ich tomme mir tibas bemuttert por

Die Hunde werden in das Gehölz gelassen. Mit wütendem Geheul stürzen sich die Steppenköter in das Didicht.

Immer ferner tont ihr Gebell.

Micht packt das Jagdfieber, tropdem ich heute nur als Zu schauer dabei bin. Da! . . . Das Bellen wird wieder lauter, geht in Rlagen über. Der Coronel fluftert mir zu:

"Einen Sund hat es geschnappt!"

Lauter und deutlicher wird das Bellen, die Hunde nähern sich unserem Standort immer mehr.

Jent!

Um Rande des Gebüschs erscheint der Jaguar. Er stutt . . . Die Hunde sind hinter ihm. Er blidt sich um . . faucht . . . Die Bunde meiden einen Schriti gurud . brängen wieber vor. Die grope Rage tann nicht zurud und fieht vor fich die Danner. Sie icheint ju überlegen, ab fie zwischen ben Boften burch-

brechen tann. Da gehen zwei der Männer auf sie zu. Der Lanzentrager

nahert fich bem Jaguar. Der Machetentrager folgt bicht hinter ihm. Das Tier ift zu einem Entschluß gefommen, schleicht den beis den entgegen.

Nur noch vier Meter trennen Mensch und Tier.

Der Jaguar steht still, budt sich jum Sprung. Der Lanzens trager rührt sich kaum.

Und mit gewaltigem Satz springt das Tier ihn an. Doch er hat im Augenblick bes Sprunges die Lanze in den Boden gestemmt und auf bas Tier gerichtet.

Der Jaguar ift in die Bange gesprungen. Sie geht ihm burchs Berg, bringt am Ruden bervor.

Noch einige Zudungen, und das Tier ift tot.

Die hunde bellen weiter, es ift noch ein zweiter Jaguar im Bebuich. Er icheint feitlich von uns durchbrechen zu wollen . . Der Coronel geht mit mir du ber Stelle, wo bas Gebell am laus testen mirb. Dort stellen mir uns auf.

Schon bricht der zweite Jaguar hervor, größer und ichoner als der erste. Das Spiel scheint sich zu wiederholen.

Wieder gehen der Lanzenträger und der Mann mit der Mas dete auf das Tier zu. Es dudt fich wie dus erfte. Ich febe, wie die Lange in den Boden gestemmt wird, auf das Tier gerichtet. Der Jaguar springt gu!

## Inferate und ihre Romit

Bon Sans, Reimann,

Die am häufigften portommende Angeige ift bie Familien-Nachricht, die jum Entgleisen insofern herausfordert, als fie bisher völlig unbescholtene Denichen mit einem Schlag gu Schrift= stellern macht, die gedrudt werden: und die Angst vor der Druderichwätze lähmt den natürlichen Schwung der hand, legt dem braven Gehirn hemmungen auf und errichtet mahre Barrifaden vor der einfachen, harmlosen, beutschen Sprache, die sich als bos= artig und grimmiges Ungetum entpuppt und Unglaubliches ausfpeit. "Die Berlobung unferer Tochter beehren fich anguzeigen -Richard Rrach und Frau." Das ift baneben gehauen Berr Rrach. Gie muffen ichreiben: "Die Berlobung unferer Tochter beehren wir uns anzuzeigen - Richard Krach und Frau." Ober: "Die Berlobung ihrer Tochter beehren fich anzuzeigen — Ricarb Krach und Frau." 3ft Ihnen bas flar, Berr Krach? Rein? Dann ift Ihnen nicht ju helfen. - Die Befehls-Formen haben es hinter en Ohren. Roch vor turger Zeit las ich in ber Untergrund gu Berlin das treffliche Schild: "Werbe auf ber Untergrund"! Es wurde unlängst geandert in "Retlame auf ber Untergrund", weil man sich vor dem töstlichen "Wirb!" schute. Aehnlich verhalt es fich mit "Gib!" und "Lies!" -

In Frankfurt las ich, und es war mit gulbenen Lettern gedrieben: "Roftenloje Austunft und Fahrtarten hier!" gab mich fofort hinein um eine Gratisfahrtarte nach Dlunchen zu erwerben, flog jedoch mit Applomb hinaus. Es geschieht allers hand Unrecht auf ber Belt. — Rennen Sie die "Staunend billigen Preife" die im Laden der Geschäftsleute eine bedeutsame Rolle spielen? Saben Sie sich schon einmal in aller Ruhe vorgestellt, mas staunend billige Preise sind? Erstens tonnen Preise gar nicht billig sein. Sie sind niedrig. Und staunend billig konnen sie unter keinen Umständen sein. Das Staunen ist auf unserer Seite. - Und bann Die Abturgungen. Raturlich möchte man bei tleinen Anzeigen sparen und legt jedes Börtchen auf die Goldswage. "Nach Holland gew. Kindrfrl. ges. Nur erstel. Ref." Schön das leuchtet mir ein. Bis auf das .gem." Was hat man dabei zu ergänzen? Was ist ein gew. Kinderfräulein? Ein gewuns denes? Ein gewölbtes? Ein gewaschenes? Ein gewiffes? Ein gewesches? "Junges Mädchen 17 Jahre kinderl. sucht Stellung für alle Hausarbeit zu sofort." Ein Seher melnte es gut und hatte wohl auch Raum genug in der Zeile, und fo fette er fühn: "linderlos". Das kinderliebe Fraulein wird fich arg gegrämt haben. Die Beispiele, Die ich hier anflihre, find nicht von mir ersfunden, sondern liegen in Originalen vor meinen Mugen, denen man nicht zu trauen glaubt. Gin Fraulein (Braut mit Rind) sucht 2 hubiche, leere Zimmer, ein Gelbständiges Alleinmabchen (3 Röhren-Unoden-Batt.) sucht per sofort Stelle nur in Roln in gut bürgerl. Haushalt. Abgesehen davon, daß dem Ausbrud "Alleinmädchen" etwas unsäglich Schmerzliches, lyrisch Wehes anhaftet, ist das "per" bei "sofort" höchst überflüssig. Wer mit allem Romfort moderner Unterhaltungs-Tednit ausgestattet ift, hat das zu wissen. "Schwestern, welche bei ihrem Bruder den Saushalt verschen, suchen ähnliche Stelle." Nebenbei erfährt man das Traurige, daß der Bruder das Zeitliche gejegnet hat. Die ähnliche Stelle hat also nur für den Haushalt und nicht für vas Ableben des Bruders Geltung. Im "Stadtanzeiger für Röln" luch ein Bater "Beschäftigung für Tochter in best. Saushalt, auch tagsüber" und ahnt nicht, daß der Gebanke an Nachtschicht nabe liegt. In Sannover hingegen inserieren Bater und Sohn gemeinfam: "Wir minichen jeder für fich am liebsten Mutter und Tochter zu heiraten mit entspr. Vermogen." Der Vater hoffentlich die Mutter und der Sohn die Tochter. Man kann sich nie deutlich genug ausbrilden. In einer fächfifchen Fach-Beitichrift findet fich folgendes: "Jahlreiche Beteiligung an ber Bezirksgruppen-Ber-

K7421

Beyers Soin 44

K 34297

Beyer-Bajaitt

sammlung am 12. 6. ift Ehrensache eines jeden Rollegen." Es wurde bei Abfassung des Inserats taum mit gahlreichen Gingelwesen gerechnet. Im Lotal-Anzeiger für Stellingen will einer ein "Neues Renn-Fahrrad trantheitshalber billig verkaufen" ohne zu bedenken, daß dronischer Augellager-Katarrh das Objekt schwerlich begehrenswerter und wertvoller macht. Und in den Nachrichten für Stadt und Land erläft ein febr aufgebrachter Beitgenoffe diese Warnung: "Jede Ente, welche mein Land betritt und mir Schaden gufügt, merbe ich toten! Goldes ericien in Medlenburg. Hier ist zwar fein Schniger unterlausen, doch ber pathetische Ton teizt zum Lachen. — In einer Berliner Zeitung war zu lesen: "Wächter möglicht mit Hund, der Hausbicnerarbeiten erl." wird von irgendeinem Etablissement gesucht, und man träumt von einer geschirrspülenden Bulldogge, weil der Relativiag vertehrt angehängt ift. Und nun noch eine Reihe von miggliidten Unnoncen ohne Quellenangabe, aber ftreng roell. "Junger Schlosser, ber das elektrische Licht lernen will, sucht passende Stellung." — "Schweizer 27 Jahre, sucht mit Braut Ruhftall ju übernehmen, mo ipatere Seirat möglich, auch andere Urbeit angenehm. Werte Bufdriften erbeten an ... -- "Bei einzelner Dame fuche Beim für ein Mecrichmeinchen und für eine Lachtaube (Mannchen) mit schiefem Bein, letteres nebst Bauer." "Mamfell gesucht, Milch geht nach auswärts. Schweizer im Stall." — "Eintausche einen Affen, der Harmonika spielt, gegen gleichen Bert." - "Aufwarterin für breimal wochentlich Sausfrau zu reinigen gesucht". — Im Prinzip stimmt alles. Man weiß, wenn man nachbenkt, ziemlich sicher, was verlangt wird. Die Sprache ist wie ein Schmetterling, ben man mit einem Net fangt und wenn man hinterbrein ben Schaben besieht, ist ber Lad herunter. Es ist im Deutschen leichter, ein großes Gedicht ju verfertigen, als eine fleine Anzeige. Darum ziehe beizeiten den Frchmann zu Rate und sturge dich nicht unnötig in Romit.

## Ein geheimnisvoller Gee

Er hat nicht seinesgleichen auf der gangen Erde, biefer Gee, ber auf ber fleinen Infel Rilbin an ber Murmanfufte im Norden Ruflands liegt. Sochit feltsame Tatsachen find es, die durch die Beröffentlichungen besondets des rusfifchen Forichers Derjugin einem weiteren Rreife befannt murben. Man findet in ihm gang echte Gugmaffertiere, wie g. B. ben jedem Aquariumbeliger betannten Wafferfloh, nebit Geerofen und Dorfchen und einer gangen Reihe anderer echter nirgends im Gug- oder Bradmaffer vortommender Meerestiere. Daß auch Bewohner des bradigen Baffers angetroffen werden, läßt sich nach dem oben Gesagten leicht vermuten. Und mit ber Pflangenwelt ift es genau fo. Die fleinen zierlichen Algenformen, wie bas Badenradchen und andere Arten des Gufmaffers gedeihen neben Formen, die sonst nur im Meere gu Saufe find. Worauf beruht nun diefe hochft feltfame Busammensetzung ber Bewohner biefes Gees? Auf ber nicht minder merkmurdigen Tatfache, daß fich fast suges und ftart falghaltiges Waffer in bemselben Seebeden nebeneinander gelagert porfinden. Bis in eine Tiefe von 5 bis 8 Meter ift bas Baffer fast sug, mahrend bann ber Salgehalt raich gunimmt, bis gu Großen, wie wir fie im Meere finden. Run muste man eigent= lich erwarten, daß im Laufe ber Zeit bas Salz ber tieferen Schichten auch an die oberflächlicheren vordringen wlirde. Dieses an sich unumgangliche Ereignis wird aber burch die einzigartige Lage bes Sees verhindert. Er liegt nämlich gang dicht am Meere, nur durch eine Landbarre von 54 bis 63 Meter Breite davon getrennt. Diese Barre nun besteht aus Riefelgeröll, bas mit feis nerem Maierial über duttet ift; fo ift es leicht ertlärlig, daß ein Wassertausch durch den trennenden Damm möglich ist. in ihrer gangen Ausdehnung ift bie Barriere mafferdurchläffig,

fondern wie die Foridungen ergeben haben, nur in einer Tie von 6 bis 12 Dieter. Und burch biefe Tatface lägt fich nun Nebeneinanderbestehen der verschiedenen Baffersorten verstehe Bei Flut liegt nämlich der Wasserspiegel höher als der des Gee und es wird also durch den porosen Trennungsrücken salzis Wasser in den See eindringen, bei Ebbe dagegen kommi Meeresmafferspiegel beträchtlich unter ben Seefpiegel ju liege so daß nun das eingedrungene Wasser wieder ausfließt, ehe i Salz das darüberliegende, von Zuflüssen und Schmelzwässern turlich ftandig erneuerte fugere Baffer ju burchdringen permag So ist es zu verstehen, daß zwar das unbewegliche Baffer be Tiefe allmählich salzreich geworben ift, mahrend sich in bem ruberliegenden, infolge feiner ftandigen Erneuerung burch Bull fein Galg ansammeln fann. Go finden fich auch die verschieden Tietamen nicht bunt burcheinandergemischt, sondern in ben obel flächlichen Schichten leben Sugmaffertiere, dann folgen nach b Tiefe die Bradmafferform, und dann die echten Geetiere, mahren bie tieffte Tiefe unbelebt bleibt, denn hier liegt eine Bone febr arm ist an bem so lebensnotwendigen Sauerstoff, bafür ass reich an bem giftigen Schwefelmafferstoffgas ift, mas burch b völligen Mangel einer Waffererneuerung bebingt wird stellt ber Mapilnoja-See ein "mahres Wunder ber Ratur" das als ein prächtiges Naturdentmal einen gang besondert Schutz und weitere eingehende Erforichung erforbert.

## Die bedrohte Birke

Früher mar die Birte bei uns ein meit verbreiteter Bau aber ist mehr und mehr durch die auf Nadelholz eingesteal Forstwirtschaft durudgedrangt worden und frijtet jest in unset Balbern, meift aber blog an Balbranbern, ein fehr bescheiden Dafein. Die Birte ift chen ein Baum zweiter Große und erre nur in Teilen Oftpreußens annähernd die Ausmage ber ba ichen und mittelruffifchen Birte. Darum bieg es: Fort mit if Go verschwindet ber freundliche, weiße Baum mit ben jart! gierlichen Zweigen und dem anmutigen Laube mehr und mer und mit ihm der herrliche hellgrune Frühlingsichimmer und bul goldene Serbstleuchten der Walder. Die wenigen Reste unser Birten aber muffen alljährlich noch bagu herhalten, die unglugen "Bfingitmaien" ju liefern. In Mengen gichen jung un alt vor dem Gefte in die Auen und Balber und berauben Birken ihrer grünen Zweige oder, was noch schlimmer ift, haden die jungen Baumden einfach ab, bringen die Stammo nad Saufe, ftellen fie in allen vier Stubeneden, vor ber Sau tür und vor dem Garteneingang auf und haben ihrer alte "Boltssitte" Genüge getan. In Rugland, Schweden und No wegen mag bas ja noch angehen, ba dort die Bevölkerung nie dicht, und an Birken kein Mangel ift. Bei uns aber ist D Bolkssitte ju einer bedenklichen Unsitte geworden; benn fie w in absehbarer Beit dagu beitragen, bag einer ber iconften Baun unscres Landes aus der Liste der Lebenden getilgt wird. mag noch Jahrzeknte dauern, endlich aber wird die Stuff ichlagen, wenn bem Unfug nicht durch Polizeiordnungen beffer noch durch Gefete gefteuert wird.

#### Ein Ciperanto-Cehrinftitut

in welchem tüchtige Lehrer ausgebildet werben, welche dann Die gange Welt als Wanderlehrer gefandt merden, ift in letten Tagen in Solland, mit bem Git im Saag gegrund worden. Der Direttor diefes Zustitute ift ber weltbefarnte bagoge Andreo Ce (Cze). Mit der Gründung dieser Ansi beginnt eine neue Ctappe in der Exerontobewegung, weil du die erprobte Behrmethode die Ginfuhrung ber Weltsprache fämtlichen Schulen fehr erleichtert mirb.

Bo keine Berkaufeftelle am Det, begiebe man alle Schnitte burch ben Beners

Berlag, Leipzig, Beftftraße 72



# Bilder der Woche E



#### Geheimrat Professor Mag Ceng

der hervorragende Geschichtssorscher, der an den Universitäten Marburg, Breslau, Berlin u. Hamburg gewirft hat, konnte am 18. Juni seinen 80. Geburtstag seiern. Seiner Feder entstamnten zahlreiche sachwissenschaftliche Werve, von denen in erster Linie "Marrin Luther", "Napoleon", "Geschichte Bismards" und die Kritik zu Bismards "Gedanken und Erinnerungen den Namen ihres Versassers bekannt gemacht haben.



#### Die erfte Baggerung zum neuen Kanal Lüftich—Antwerpen

bessen Bau in außergewöhnlich seierlicher Form begonnen wurde. Der erste Bagger wurde durch König Albert von Belgien **per** sönlich (links neben den Jahnen — mit Müze) in Gang goseht. — Bei den vielen schonen Reden wurde allerdings verschwiegen, das der Kanal auf Reparationskonto von deutschen Arbeitern und mit deutschem Material gebaut wird.



## Die Aushebung des indischen "Ariegsrafs"

Das Kongreshaus in Bomban, wo der "Ariegsrat" der indischen Unabhängigen über die Fortsührung der Aktion Gandhis beriet, wurde, wie kürzlich berichtet, plöglich von der Polizei besett. Der Bräsident des Rates Nariman sowie eine Reihe namhaster indischer Führer wurden verhastet.



#### Brüdenban-Katastrophe in Italien

Bon der seit zwei Jahren im Bau befindlichen Eisendahnbriede von Cuneo, die mit 30 Bogen die längste Betonbrilde Europas wird, stürzte ein Bogen ein. Sämtliche an der Einsturzstelle de. schäftigten Arbeiter wurden in die Tiese gerissen: neun wurden gerötet — nur einer rettete sein Leben burch einen geistespegenwartigen Sprung in den Flus.



#### Die erste Arbeiter-Wirtschaftsschule

keistigen als Fuchentle für Wirkschaft und Berwaltung — ber Den Hönderung der werktätigen Bewälkerung im deutschen dienen sall wurde in Peterswaldau im Eulengebirge errichtet und kimstich eingeweicht.

## 750 Jahre Lübbenau



Die Stadt Lübbenau, die "Einfallspforte" jum Spreewalb, feiert in diesen Tagen ihren 750. Geburtstag. Die Stadt, deren Markt und Kirche wir zeigen, wurde nach einem verheerenden Brande 1180 als selbständige Siedlung erbaut.

# Die seltenste GEISTESGEGENWART! sagt Die Figenschaft: GEISTESGEGENWART! fewerwehr

Mut vernag ber Gefahr nur wirtfam gu begegnen, wenn er sich mit Geistesgegenwart paart. Leider ist diese wertvolle Eigenschaft nur in den seltensten Fällen anzutreffen. Dies wird vor allem durch die Feuerwehr bestätigt, die ständig diese Ersahrung macht.

In einem Areis, dem mehrere leitende und vor allem fehr erfahrene Feuerwehrleute angehörten, murde folgende Zeitungsmeldung verlesen, die jüngst durch die ganze Bresse ging: "Einer der Arbeiter der Rjukan Salpeter-werke in Norwegen kam mit der Hochspannungsleitung von 10000 Bolt in Berührung. Er hielt sofort seinen Elbogen an den eisernen Nahmen einer der Maschinen, so daß der Strom nur durch seinen Unterarm hindurch-ging und diesen perfragnete er aber am Keben blich " ging und diefen verbrannte, er aber am Leben blieb.

Ein Unwesender bemerkte anschließend, daß die Technik wohl in entscheidender Beise zur Forderung der Beiftesgegenwart beigetragen habe. Denn die Dafchine, die in unferm Leben einen ftandig machsenden Raum einnimmt, gwingt uns gu schneller überlegung. Ihr erzieherischer Einfluß milfie sich wohl auch im sonstigen Leben nüplich

bemertbar machen.

So folgerichtig diese Ausführungen auch scheinen, riefen sie doch allgemeines Ropfschütteln hervor. So wiefen vor allem einige Ingenieure darauf hin, daß hier ein Trugschluß vorliege. Die Allgemeinheit lerne zwar all-Trugschluß vorliege. Die Allgemeinheit lerne zwar all-mahlich, sich den erhöhten Gefahren anzupaffen, die mit den Neuerrungenschaften der Technik und vor allem des Verkehrs zwangsläusig verbunden sind. Aber die Unfallsziffern, die dauernd im Steigen begriffen sind, würden nur durch erzicherische Maßnahmen und vor allem durch den Ausbau der Schutvorrichtungen in erträglichen Gren-zen gehalten und nicht etwa dank zunehmender Geistes-

Die Feuerwehrleute schlossen sich diesen Ausführun= gen völlig an. Und fie ergählten in biefem Bufammen-



Juerst rettete sie - ihren Korb mit Kartoffeln.

hang viel Bemertenswertes. Giniges bavon fei bier feft-

Immer wieder erlebt man ce, daß die meisten Men-ichen bei einem Unglud oder Brand zunächst den Ropf verlieren und gerade das Gegenteil von dem tun, mas zu ihrer Rettung dienen könnte. Lente, die als Zuschauer völlig unbeteiligt sind, schreien oft wie Besessene und foren badurch die Rettungsmannichaften sehr erheblich. Unberufene laufen zwischen den Arbeitenden umber und behindern fie. Die durch den Brand aufgeschreckten Sausbewohner lassen meist Türen und Fenster offen und förs dern auf diese Beise die Verbreitung von Feuer und Rauch. Dauernd erlebt man auch, daß die in ihrer Sabe Bedrohten die sonderbarsten und wert lose sten Dinge ergreisen, um sie zunächst in Sicherheit zu bringen. So schleppte am letzen Beihnachtsfest eine Frau, deren Mehnelissest eine Frau, deren Bohntuche in Brand geraten war, weil die brennenden utifivaniaterzen ven Garvinen nage tamen, in ii Ungit querft einen Rorb mit Rartoffeln, ber in einer Gefe

Bricht irgendwo Feuer aus, so ist es stets die er ste und oft die schwerste Aufgabe des Komman-dierenden, der Kopflosigkeit wirksam zu be-gegnen. Bei einem Kellerbrand im Norden Verlins traf die Feuerwehr einmal folgende Lage an: Aus allen Offmungen eines großen fünfftödigen Saufes drangen offiningen eines großen fünfftödigen Hauses drangen ricige Qualmwolken. Aus den Fenstern des von dreißig Mietsparteien bewohnten Hauses riesen etwa sechzig Menschen gellend um Hilse. Einige sielen in Ohnmacht Jahlreiche Zuschauer hatten sich angesammelt, die den Bobrohten höchst erregt zuschrieen, daß sie berunterspringen sollten. Er herrschten 21 Grad Kälte. Die Straße war mit Glatteis bedeckt und die Hydranten, die unter Schnee versteckt lagen, waren nur schwer zu finden. Was war da zu tun? Sollte unerwessiches Unheil verhütet werden, so purtte nun keine Selunde zögern. Man hatte zunöchst nur durfte man feine Sefunde zögern. Man hatte gunächjt nur eine medjanische Leiter und ein Sprungtuch gur Berfü gung. hatte auch die Feuerwehr zum Springen aufgefordert, fo hatten fich wohl infolge ber ungeheuren Auf regung viele sofort auf die Straße gestürzt und maren dort mit gebrochenen Gliedern, wenn nicht gar tot, liegen

Der Kommandierende wandte sich zunächst in aller Ruhe an das unbeteiligte Publikum und stellte mit gebieterischer Stimme Ruhe her. Einem Jungen, der sich überlaut gebärdete, versehte ein Feuerwehrmann eine schalte noe Ohrfe ige und erzielte damit, daß die Aufmerksamseit der Menge vorübergehend auf diesen Wuhe an das unbeteiligte Publikum und stellte mit gebieterischer Stimme Ruhe her. Einem Jungen, der sich überlaut gebärdete, versehte ein Feuerwehrmann eine schalte no e Ohr fe i ge und erzielte damit, daß die Ausschaft der Wenge vorübergehend auf viesen Zwischenfall gelenkt und so vom brennenden Haufe abgelenkt wurde. Aun gab der Kommandeur den am Fenster und sier das kublikum noch rechtzeitig zu des gelenkt wurde. Aun gab der Kommandeur den am Fenster

Stehenden durch Zuwinken zu verstehen, daß sie auf die Feuerwehr vertrauen könnten und ließ — entgegen dem sonst üblichen Grundsatz "zuerst Aertung des Nienschenstebens" — zuerst das Feuer im Keller bekämpfen. Kurz danach rückten Verstärfungen heran. Eine genügende Unsacht dem Grundstäften werdes zahl von Sprungtüchern wurde ausgebreitet, die mechanischen Leitern stiegen in die Bobe und alle murden ge-

Bei bem gleichen Anlaß mar noch ein Fall von be= fonderer Geistesgegenwart zu verzeichnen, allerdings wie-ber bei einem Feuerwehrmann. Gine fechzigigiahrige Frau hing aus einem wöllig verqualmten Fenster heraus und drobte seden Augenblick herunterzusturzen. Die mecha-nische Leiter war schon fast bis zur Brüstung heraus-geführt und der in eisiger ktälte an der Spitze der Leiter stehende Fenerwehrmann machte sich bereit, die Fran zu ergreifen. Da versagten ihre Kräfte und sie ließ los. Der



Dollig Unbeteiligte fcrelen oft wie befeffen.

Feuerwehrmann, der sie nicht auffangen konnte, schleu-Derte fie - diefe Aberlegung erforderte nur den Bruchteil einer Selunde - mit aller Rraft in die Stube gurud Dann holte er sie wieder heraus und trug sie herunter. Er bekam für diese Tat die Rettungsmedaille und die alte Frau sagte später mit erfreulichen Humor: "Es war doch zu schön, als mich der Brandmeister wie ein Kind im

An jahn, dies mas bet Seutomerste bei Eruerwehr zu bestämpfen hat, ist stets — vas Publikum. Eine Baugrube ist eingestürzt, eine einsache Kanalisationsgrube, deren Stützen dem von allen Seiten drückenden Erveich nicht genug Widerstand leisten konnten. Ein Arbeiter, der sich genug Widerstand murde von der Erde überschüttet in der Grube befand, wurde von der Erde überschüttet und lugt noch mit dem Ropf hervor. Die Zuschauer stehen am Rand der Grube und warten auf die Feuers wehr. Niemand benkt daran, daß es das Wichtigste ist, schleunigst den Plat zu räumen, damit das Erdreich nicht



Sie schüttete ihr das Mehl über den Ropf.

noch mehr belastet wird, weiter einstürzt, ben Berschütteten völlig begräbt und andere mit sich reißt. Erst mussen also alle Umstehenden, oft sogar unter Anwendung von Gewalt, weggerissen werden. Sodann wird die Erde im spiken Winkel zur Baugrube abgetragen und der Berunglückte befreit.

Gefahr hinweggetäuscht wird. So war es jüngst im Ber liner Lessingtheater. Infolge Kurzschlusses waren einige Stude glühenden Metalles auf die Bühne geflogen. Biele Parfett= und Rangbesucher fprangen auf und beganner



Er versette dem Jungen eine schallende Ohrseige.

zu ben Ausgängen zu drängen. Da begab sich der dienst-habende Feuerwehrmann turz entschlossen auf die Buhne und sagte mit lächelndem Gesicht einige scherzhafte Worte. Das fleine Feuer war schnell gelöscht und die Vorstellung tonnte ungeftort ihren Forigang nehmen.

Nachdem hier so viel von der Kopflosigseit des Pu-blikums und der Beherztheit der Fenerwehrlente die Rede war, seien noch zwei lehrreiche Fälle erwähnt, in denen tatsächlich die Betrossen seltene Proben von

Geistesgegenwart ablegten.

In einer Stube saßen abends zwei Schwestern an einem Tisch. Die eine stidte an einer Decke, die andere reinigte ihr Aleid in einer Schüssel mit Benzin. Auf dem Tisch stand die Petroleumlampe. Nach vollendeter Reinigung hielt die eine das Aleid hoch, um es von allen Seiten gut betrachten zu können. Sie kam dabei der Lampe zu nahe. Eine Stichslamme entstand. In gleichen Ausgehöfick volleit und geschen Augenblid brannten Benginschlüffel, Rleib und auch bas haar berienigen, die es in der hand hielt, lichterloh. Da sprang die andere Schwester auf, warf ihre Decke über die Schüssel und erstickte so den Brandherd. Dann rannte sie zum Mehltopf und schüttete das ganze Mehlüber den Kopf der Brennenden. Dieses entschlossene Eingreisen rettete das Gesicht und bald war auch sonst die Gesahr beseitigt.

In dem anderen Fall mag der Leser, ehe er den Schluß zur Kenntnis nimmt, felbst einmal überlegen, welchen Ausweg er gefunden hätte: In einem von beiden Seiten bedauten Mietshaus geriet im vierten Stockwerk eine Polsterwerkstatt in Brand. Darüber besand sich noch eine Stude, die von einem Chepaar bewohnt war. Als dieses Chepaar Histories Chepaar Histories Chepaar Histories Chepaar Histories Chepaar Histories Chepaar histories Da sam ihm ischan drangen, eilte es zum Troppenhaus. Da kam ihm schon bichter Qualm entgegen. Bie sollte es sich retten? Einen Ausgang jum Dach gab es nicht. Der Feuerwehr wäre es kaum möglich gewesen, in der erforderlichen Zeit durch ben Qualm hervorzudringen . . . also, was tun?

Der Mann warf zunächst die Tür ichnell zu und schloß das Fenster denn, wie bereits gesagt, zieht der Qualm durch geöffnete Fenster und Türen wie durch einen Schornstein und fördert dadurch das Um-sichgreifen des Feuers in erheblicher Weise. Dann ergriff er einen großen Hammer und ein Stemmeisen und brach durch die zum Elück nicht allzu dicke Wand zum Nebengebäude durch, wo die höchst erstaunten Bewohner die durch diese eigenartige Wohnungsöffnung kriechenben Nachbarn gastlich aufnahmen.

uis nian den geipesgegenwartigen wiann spater fragte, warum er nicht zuerst um Hilfe gerufen habe, meinte er seelenruhig, das Abwarten ber Rettungsmannschaften hätte ihm — zu lange gedauert.

Sans Schöneif.



20 Ser ber handwerkstommer in Kattowig bestand die Differentiang im Schuhmacherhandwert ber Kanbibat Bolentin Macinsti aus Siemianowis.

#### Abiturientenprüfung.

in den Raumen der chemoligen Baugewerlsschule in Katiowit die mundlichen Abiturienprüfungen der deutschen höheren Stivatichulen der Wojewodicaft Schlosien flatt. Bon der pris baien deutschen höheren Anaben- und Maochenschule in Giemianowit find alle 12 Primaner und Primanerinnen, welche ins idriftliche Examen gestiegen waren, gur mundlichen Reise-Drufung jugelaffen morden.

#### Auszahlung von Unterstützungen.

201 Die Auszahlungen der Unterstützungen pro Monat Mat 1880 an die Invaliden und Widmen der Arbeiterpenstaffe der Laurahitte erfolgt am Dienstag, den 17. Juni, in der Zeit von 7—10 Uhr vormittags in den Röumen der Krankondoffe bes Süttenamts.

#### Konfirmation.

Um tommenden Sonntag werden in der Lutherfirche 21 Anaben und 17 Madden eingesegnet und gehen gum erften Nale zum Tijche des Herrn. Der Gottesdienst beginnt an biesem Tage schon um 9 Uhr. m.

#### Befterigung.

=0= Am Donnerstag vormittag bestätigten etwa 40 Schüler ber höheren Lehranstalt in Anbnit unter Führung eines todniden Wertsbeamten bie gesamten Betriebsanfagen ber Laura-

#### Ablaffeit.

ans Am kommenden Sonntag, den 15. Juni, begeht die St. Antoniuskirche wie alljährlich das Ablahseft. Auf dem Plat Biotra Stargi haben sich bereits eine Anzahl Karuffells, Spielund Berkaufsbuden etabliert.

#### Wieder ein Bermifter.

Am 16. Mai entfernte sich aus dem Hause seiner Pflegestern Bielenik der 14jährige Alexander Oswignik und ist seit dieser Zeit noch nicht zurückgefehrt. Der Junget ist ungefähr 1.50 Meter hoch, hat hellblondes Haar, blaue Augen, trug einen braunen Anzug, einen grauen Hut und war barfuß. Ressonen, die über den Berbleib des Bermisten irgendwelche Angaben machen können, werden gebeten, diese an das dieskage Rommisseriet zu richten lige Kommissariat zu richten.

#### Noch glimpflich abgefommen.

Raum hat die Badefaison begonnen und icon hört man allen Geiten Ungludsfalle, teils mit toblichem Ausgang. Mittwoch nachm. wollte ber Schneibergefelle Balucha unternehmen. Das Fräulein, im Schwimmen unkundig, wurde ihmach und brohte zu ertrinken. Sie umklammerte sich noch tehtzeitig ihren "Schwimmlehrer", jo stark, das beide unterm Saller verschwanden. Ein Freund bemerkte dies rechtzeitig und bei der Beite B einem Fraulein aus Laurahutte ein "Schwimmeeting" delang es ihm sie aus dem Wasser zu ziehen. B. mußte mitstelle Krantenauto nach dem Huttenlazarett gebracht werden. B. Fraulein erholte sich recht balb.

## Bomit die Radfahrer die Schlosstraße verwechseln.

Soon wiederholt ift auf biefer Stelle darüber geflagt morben, Radfahrer Die nl. Stabika (Schlopstraße) als eine Radrenn-n mählen. Besonders in den Abendstunden ist dort der Betries ein großer. Die gut asphaltierte Straße eignet sich hierfür bie geschaffen. Die Rabler haben jedoch vergessen, daß die genannte Strafe nicht für ben Raber-, sondern für den gesamten bettehr bestimmt ist. Gerade jest in den heißen Tagen wird die Schiebt bestimmt ift. Berave jegt in ben gein passert, die nach dem Bienhospart, oder sonrwo pilgern. Rücklichtslos befahren ledach die wilden Fahrer die Straße und gesährben in größster die die Strafenpaffanten. Am gestrigen Abend fuhr erst ein Graniein auf einem Herrentade in drei herren hinein. Diese burbe sofort gur Seite geriffen. Gludlichermeise haben sie jeber Stadlerin das Rad zu gertrummern, liegen jedoch noch im leh-ten. Schalen bavon getragen. Die Erschrodenen brochten ber Radlerin das Rad zu gertrummern, liegen jedoch noch im leh-ten. Sign willbig einmal ten Augenblid von diesem Borhaben ab. hier milfte einmal die Polizei mit diesen Auchsportlern" gründlich aufräumen. m.

#### Beendigung des Pfingitichiefens.

Bonnehr und die Woche lang fortgesetzte Pflingstschen wird nun die Brotlamierung beschützenkeit und diesem Tage erfolgt Brotlamierung des Schützenkönigs und Verteilung der Presse übrigen Sieger. Gegen Abend erfolgt der Ausmarschen Schützenkönigs und dem Orte. Im Generschen Schliebitänden mit Kapelle nach dem Orte. Im Generschen Schliebitänden mit Kapelle nach dem Orte. Im Generschen Schliebitänden Mitz ahd lint ahd ein Kestsommers für die Mitz Das um vergangenen Montag (zweiter Bfingftfeiertag) be-Rolden Sanle jindet ab 9 Uhr, abd. ein Festsommers für die Mit-glieber, sowie geladene Gäste statt. Der Erfolg des 1. Pfingit-Bens war jur den veranstaltenden Berein ein großer. m.

## Die Poftunterbeamten feiern ihr 5 jahriges Befteben. Inlaglich des Sjährigen Bestohens der Ortegruppe der Bon, Telephon= und Telegraphiebeamten findet am morgigen Sonnien die diesjährige Jahrestagung des vorgenannten Berstendes in Laurahutte statt. Die Jubiläumsseier ist vom verschied, in Laurahutte statt. Die Jubiläumsseier ist vom verschied. Früh ndes in Laurahutte statt. Die Jubilaumsseier zu von der Arthaltenden Berein mit allem Prunk vorbereitet worden. Früh 10 Uhr ersolgt die Abholung der auswärtigen Gäste. Um lett, sindet in der hiesigen Kreuztirche ein Festgeitesdienst katt der Arthalte der Ausmarsch mit Bigil nach in meintlich ein Konzert stattsudet. Am indet im Saale von "Zwei Linden" ein Tangvergnugen fett.

## der tath. Gesellenverein feiert sein 84 jähriges A. iteker Der tatholische Gesellenveram Siem. In 33s., die Feier seines 64jährigen Bestehens. Die len Lazin der Berein in aller Mürde seiern. Um 7 dis 8 Uhr früllige Abholung der Festgöste vom Bahnhas, Straßenbahn um Mattellen der Vereine mit Fahnen um Mattellen der Restgöstesdienst in Richgang. 8,30 Uhr Festgottesdienst in Festgöstesdienst in Der tatholijche Gesellenverein Siemianowith begeht ain. 20. an Maibus. Um 8 Uhr, Antreten ver Sereine um Gagle. Mich Aslnosci zum Kirchgang. 8,30 Uhr Festgottesdienst in Ivol. Kreuzlirche. Kach dem Gottesdienst Rückmarsch zum Festschaftlichen Konzert. Um 12 Uhr, Propagandaläuse. anichließend Konzert. Um 12 Uhr, propagation zum Uhr. Antreten der eingeladenen Bereine mit Fahnen zum Bienbofpau. Um 16 Uhr, sportliche Darbietungen ber Gesellennb Bien gan Beter Glarga-Plat. 15 Uhr, Gartenkonzert im nb Berins Jugendvereine. 20,30 Uhr Rückmarsch zum Fest= und Ber= im vone, Duda. Die Vorbereitungen zu biesem Juvelseste sind in dollien Duda. Die Borbereifungen ju biefein Jacobien, an delen Geierlichteiten in Massen teilnehmen zu wollen. m.

# Exuspütte u. Umgebung Was bringt uns der morgige Conntag?

Alle Fukballvereine beteiligen sich an der Jubiläumsveranstaltung des R. G. Istra-Laurahütte Tennisturnier — Fanst- und Trommelballmeisterschaftstämpse der Deutschen Inruerschaft 70 Jahre Deutsche Turnerschaft — Sportallerlei

#### 10 jährige Jubeljeier bes R. G. Jofra Laurahütte,

Behn Jahre sind verstrichen seit der Gründungsversammlung, bei welcher ber beutige R. G. Jetra gegründet murbe. Er plant, Diesen Jubeltag festlich mit allem Brunt zu begehen. Das Pros gramm, das ausgearbeitet worden ist, ist recht umfangreich. Die mei anderen Ortsvereine, wie 07 und Glonst Laurabutte haben fich der guten Sache zur Berfügung gestellt und werden echt sports mannifch ihre Kampfer zu ben Wettspielen, Die reine Propaganda: fpiele fein follen, fter .n. Begonnen wird die Jubilaumsfeier ichon am Sonnabend nadmittag mit Jugend-Botalfpiclen. Diefe find wie nachstehend angesett:

Sonnabend: Nachmittags 4,80 Uhr: A. S. 07 — A. S. Slonek Siemianowice; nachmittags 5,30 Uhr: K. S. Bogutstüt 20 — K.

Da sämtliche Jugendmannickaften sehr gutes Spielmaterial buliben, ift mit foonen Rampfen gu rechnen. Gur ben Sieger hat der Vorkand des Jubitaumsvereins einen wertvollen Pokal gestiftet. Die obengenannten Treffen gelten als Borfpiele. Sonnabend, abends um 8 Uhr, findet eine Festatademie im Saale des

Berrn Moran ("3mei Linben") ftatt.

Sonntag, den 15. Juni: Bormittags um 7,30 Uhr wird in der hiefigen Kreugfirche eine beilige Meffe für die nerstorbenen Mitglieder des Jubilaumsvereins gelesat werden. Bu biefem Gest-gottesdienst werden die gesamten Sportbrüder der Doppels gemeinde eingeladen. Nach der Messe wird am Denkmal des uns belannten Solbaten ein Kranz niedergelegt werden. Nachmittags sindet dann ber sensationelle Teil statt. Um 3 Uhr nachmittags treffen fich die Sieger aus ben Jugendfinalspielen vom Sonnabend. Hier durfte mit einem interessanten Entscheidungskampf gerechne: werden. Unschließend folgen idie Haupt. Jugballbegegnungen:

#### Stons! Lanrahiitte — C. K. S. Czeladz.

Das Spiel beginnt um 4 Uhr nachmittags. Anschliegend steigt die Sauptbegegnung zwischen den beiben Ortsrivalen:

#### 07 Laurahutte - Isten Laurahütte.

Am Abend veranstaltet der Jubilaumsverein für samtliche gelabenen Bereine ein Banteit, meldes im Saale bes Reftourants "Zacziszy" (Cezko), Barbara rrase, stattfindet. Hier werden gleichgeitig die Sieger verfündet werden.

Wir entfenben anf Diefem Bege bem Jubilaumsverein bie herzlichsten Gludwünsche und wünschen ihm auch in der Folgezeit recht viel Glba.

#### Teunis.

#### R. S. 09 Myslowig — Stemtanowiger Tennistlub.

Muf den Tennispläten des Siemianowiger Tennistlubs freigt morgen das erfte Tennisburnier zwischen bem Myslowiger K.

09 und bem Laurahütter Tennisflub. Die Myslowiger verfügen bekanntlich über eine fehr gute Mannschaft, die die Laurahütter jur pollsten Kraftanstreugung gwingen wird. Auch die Lauras hütter besinden fich augenblicklich in guter Form, was sie beim letten Turnier in Schoppinit jur Genfige bewiesen haben. Die Laurahütter haben bagu noch ben Borteil, auf eigenen Blaben gu Spielen. Die Siegesaussichten stehen somit auf ber Geite bes Siemianowiger Tennieblubs.

### Sportler von Laurahütte-Giemianowik

Abonniert unsere Zeitung, benn nur diese bringt Ihnen die ausführlichsten Sportberichte.

#### Faufts und Trommelballspiele der Teutschen Turnerschaft in Polen.

Um Sonntag, ben 15. Juni finden in Neuded die biesjährigen Berbandsspiele in Jauft- und Trommelball ber Deutschen Turnerichaft statt. Wie alliahrlich, so wird auch in diesem Johre die Beteiligung von seiten der deutschen Turnerschaft eine recht große

An den Spielen nehmen teil: Attler Turnverein Siemiano with, M. T. B. Königshlitte, M. T. B. Bielitz, M. T. E. Myslowis, M. T. B. Czerwionka, M. I. B. Reubed und Spielverein Kattowiy. Die Kämpfe beginnen um 9 Uhr am Sportplat des Reudeder Turnvereins.

#### Sportjeft ber Den ichen Privatichule.

Bie albjährlich, fo veranstaltet auch in Diejem Jahre bie Deutsche Privatichule ein Schullportfest, welches am Montag, ben 23. Juni auf bem Sportplat im Bienhofpart ftattfinbet. Die Rämpfe versprechen recht intereffant zu werben, ba bas Mater al in der Schule recht gut ist.

#### Mitgliebernersammlung.

Um fommenden Montag hält der hiefige Amateurbortlub in seinem Bereinslotal eine wichtige Mitgliederversammlung ab. Da auf der Tagesordnung fehr intereffante Buntte freben, ift gu hoffen, dag ber Besuch ein enormer fein wird. Der hauptpuntt der Tagesordnugn bildet die Boyneranstaltung am 1. Juli d. J. Hierzu hat fich der Amateurborklub die campserprobte Mannschaft res R. S. Stadion verpflichtet. Beginn um 8 11hr abends. m.

#### Der hiefige Handwerkerverein tagt.

Um morgigen Sonntag, halt ber hiefige Sandwerkerverein in seinem Bereinslofal Uber Beuthenerstraße, seine fällige Mitgliederversamlung ab. Auf der Tagesordnung itehen fehr mich. tige Puntte u. a. auch der geplante Ausflug am 6. Juli. Nach Beendigung der verschiedenen Puntte wird wieder ein auswärtige Redner einen Vortrag halten. Zu bieser Versammlung können gleichfalls die Damen mitgebracht werden. Um gahlreiche Betteiligung von seiten aller Mitglieder wird herzlichst gebeten. Beginn ber Mitglieberversamlung um 8 Uhr abends.

#### Auf jum Bundessingen.

o Die Liedertafel Laurahutte beteiligt sich an bem am tommenden Sannbag, den 15. Juni, in Bielit stattfindenden Bundesstugen. Gs gelangen Massenköre und Einzelchöre des dem oftoberschlesischen Sängerbund angeschlossenen Vereine zum Bortrag. Die inaktiven Mitglieber werben gebeten, fich an ber Sängersahrt ebenfalls recht zahlreich zu beteiligen. Abfahrt nom Bahnhof Siemianowit um 5,08 Uhr früh, Rückjahrt von Bielis um 20,36 Uhr abends.

#### Wandering der deurschen Minderheitsschule.

000 Die beutiche Minderheitsschrufe non Siemianowit veramstolltet am Montag, den 16. Juni d. Is., einen Wandertag. Die unteren Klassen gehen nach dem Bienhospart hinaus, die mitts leren Alassen wandem nach dem Birtenwällchen und die oberen Rlaffen unbernehmen einen Ausstlug nach bem schönen Neubed. Gin Teil der Strede mirb mit ber Gifenbahn guruchgelegt, bann folgt Fugmarich durch ben Walld nach Neubed.

#### Generalversammlung bes St. Cacilienvereins an ber St. Antoniustirche.

Um Donnerstag abend hielt ber Laurahütter Rirchenchor an der St. Antoniusfirche feine fällige Generalversammlung ab. Der Besuch bei dieser mar ein fehr guter und fast alle Mitglieder, ob attiv ober inattiv find zu biefer Jahresversammlung erschienen. Bunttlich gur fofrgefesten Beit eroffnete ber Borfibende Die Berlammlung und begrüpte bie Anwesenden recht herglich. Sierauf lafen bie einzelnen Boritandsmitglieder ihre Tätigfeitsberichte Rach diefen war gu eninehmen, bak ber Betrieb im Berein ein recht reger mar. Rach diesem Borgang murde der alte Borstand entsafte. abem ihm für seine Tätigteit herdlich gebanft wurde. Dann mit man zu den Neuwahlen. Fast einstimmig wurden bis alten Vortendemitglieder wiedergewöhlt, ein Be-weis daß alle Mig. mit der A it derselben vollkommen sufri den waren. Bum Schluß mnrben noch einige interne Bereinsongelege heiten erledigt. So ruse beschlossen am Conna-vend den 21. Ju . einen unflus nach den Bielitzer Bergen zu unternehmen. Zwei Orliest der Leizeunkossen mird für die Aus-stügler die Ver inskasse kaden. Nach Erschöpfung der umfange-reichen Lageson ung und der Gersammlung, welcher der Oriss pfarrer Berr Geolg beimobnte, vom 1. Borfigenden geschlofen. Wir wunfen dem Cacilienverein auch im heutigen Ber-

einsjahr ein recht blühendes Gedeihen.

Evangelischer Jugendbund. Am Dienstag, den 17. Juni, veranstaltet der hiesige evangelische Jugendbund im evangel. Gemeindehaussaale für die Reutonfirmanden und die Angehörigen der Mitglieder einen Familienabend, wozu die gesamten Mitglieder der evangelischen Rirchengemeinde herzlichft eingeladen werden. Beginn des Familienabends um 71/2 Uhr. Es fommen zwei Theateritude gur Aufführung.

#### St. "Ugnesverein".

Am Dienstag, 17. Juni, abends 7½ Uhr, halt der hie-sige St. Agnesverein in seinem Vereinslotal Generlich, seine fällige Monatsversammlung ab. Die Tagesordnung ist recht umfangreich. Die Mitglieder werden gebeten, recht punttlich und gahlreich ericheinen zu wollen

#### Schackflub "1925".

Um morgigen Sonntag findet im Bereinslotal Duba bie diesjährige Generalversammlung statt. Um vollzähliges und punttliches Erscheinen wird ersucht Beginn um 10 Uhr vormittags.

#### Aus der Gemeinde Suppentuce.

o In der Suppenkliche der Gemeinde Siemianowit sind im Monat Mai d. Is. Mittagsportionen ausgezeben worder an 1315 registrierte Arbeitslose (im Monat April 1220), welche die Unterstützung beziehert, und an 477 registrierte Arbeitslose (im April 389), welche teine Unterfichung beziehen. Durchschnittlich wurden 500 Portionen (im April 512) pro Tag verabsolgt. Im gausen sind im Monat Mai 12 495 Portionen (im April 12 785) ausgegeben worden. Die Gesamblosten bierfür betrugen 3508,30 3loty (im April 3447,10 3loty).

#### Selbstmordversuch burch Gas.

200 Um Donnerstag nachmittag versuchte die Huttenarbete tenfrau Auguste Schikowski, wohnhaft im Gemeindehaus, auf der ul. Ligonia in Siemianowis, sich dadurch das Leben in nehmen, dag fie ben Gashabn aufdrehte, um fich ju vergiften. Sie wurde in das Hüttenlazarett gebracht, wo es gelang. sie wieder jum Bemuftfiein gu bringen. Chesmiftigleiten follen ber Grund zu dem Selbstmordversuch gewasen fein.

00: Auf Grund der in legter Zeit häufig vortommerden Sahrraddiebstähle in Siemianowig murbe am vergangenen Mittwoch feitens ber Polizer eine Raggia auf Fahrraber veranstaltet. Diejenigen Rabfahrer, beren Bapiere nicht in Ordnung waren, wurden zweds Feststellung ber Pe jonalien zur Polizeis

#### Aino "Apollo".

Das hervorragende Meisterwerk der Lichtbildkunst, betitelt: "Der Fürst der Abenteurer" läuft ab Freitag im hie-sigen Kino Apollo über die Leinwand. Die Hauptrolle verkörpert einer der besten Filmschauspieler, Ramon Novarro. Filminhalt: Die Bewohner der Insel Auba werden des össteren von Biraten heimgesucht und wandren sich deshalb an den spanischen König um Hisse. Die spanische Regierung ents sandte sosort unter Leitung des Kapitäns Novarro ein Ariegsschiff, ausgerüftet mit einer geschulten Mannschaft. Nach langen Kömpsen wurden die Piraten unschädlich gesmacht. In diesem Befreiungskampf lernt der seiche Kapitälie sie könicke Kinnahverin Tuber kannen die liefen Leitungskampf die schönste Einwohnerin Rubas kennen, die sich in den hel-denmütigen Kapitän verliebt. Nach Rückehr in die Heimat führt Novarro die Schöne zum Altar. Hierzu Beiprogramm.

## Sportliches

#### Sportfest der Jugendfraft.

Die Jugendfraft, Berband filr Leibeslibungen in tatholtschen Bereinen Polnisch-Obenschlesiens, veranstaltet am 6. Juli d. Is. in Kattowis ihr traditionelles Sportsest. Dasselbe wird mit einem Gottesdiemst in der Marienkirche eingeleitet. Im Unschlug an die Kampfrichterschung beginnen hierauf die leicht

athletischen Mettkumpse. Am Spätnachmittag steigen Tugball-, Sandball- und Fauftballipiele. Die Bereine werden gebeten, umgehend die Meldungen der Teilnehmer abzugeben und zwar für 100 Meter, 200 Meter, 400 Moter, 800 Meter, 1500 Meter, 3000 Meter, Sodiprung, Weitsprung und Rugelftogen. Die Anmesdungen muffen bis spätestens 30. Juni d. Is. im Besitz des Sportwarts Alfred Reichel, Kattowitz, ul. Marszalta Bilsudskiego 28a sein. Später eingehende Meldungen können nicht berücksichtigt werden. Gleichzeitig werden die Bereine um Benennung von Kampfrichtern gebeten. Um Sonnabend, ben 14. Juni d. Js., findet, abends 8 Uhr, im Bereinshaus St. Maria in Kattowitz eine wichtige Borstandssitzung der Jugendkraft Statt. Bereine, die ein besonderes Anliegen na den Borftand haben, fonnen dasselbe durch einen Bertreter des Bereins por tragen. Die Lorstandsmitglieder werden um pünktliches und bestimmtes Ericheinen erfucht.

#### Reuigkeiten aus bem 2. Kreise ber D. I. in Bolen.

Die Rreisübungsstunde ber Turner findet am 6. Juli in ber Salle des M. T. B. Königshutte statt. Der Beginn ist auf 9.30 Uhr festgesett worden. Durchgenommen werden die allgemeinen Ordnungs= und Freiübungen, sowie alle Uebungen der Geräteturner und die leichtathletischen Uebungen für das bies= jührige Berbandsturnfeft. Un Die Durchnahme des Turnftoffes findet eine Aussprache statt.

Am gleichen Tage, um 2 Uhr nachmittags, findet am selben Orte ein Zusammentreffen aller Frauen des 2. Turnkreises statt, bei bem ber gesamte Uebungsftoff für Rawicz burchgeturnt wird.

An Sonntag, den 15. Juni, steigen auf dem Plate des M. T. B. Neuded die Meifterschaftsspiele im Trommelball ber Abtetlung 1 und im Faustball für Männer der Abteilung 1. Beginn um 9.15 Uhr vormittags. Bor den Wettkämpfen findet im Fürst= lichen Gafthause in Neuded eine Rampfrichtersitzung statt. Spiele ber 2. Abteilungen werden noch betannt gegeben.

Auf dem Plate der Kattowiter Turngemeinde, ab 2 Uhr nachmittags, steigen die Faustballspiele ber Damen ber 1. Ab-

Die diesjährige Schlagballmeisterschaft wird am 15. d. Mts. in Neubed zwischen ber Mannichaft des Plagbesigers und bem

B. Bormarts Rattowit entschieden. Am 29. Juni finden in Kattowitz auf dem Turngemeindes plat die Ausscheidungskämpfe im Bolksturnen für das Verbands= turnfest statt. Diefe Rampfe beginnen um 9 Uhr vormittags; um 8.30 Uhr vormittags Kampfrichtersitzung im Südparkrestaus rant. Mcloungen für die Ausscheldungskämpfe sind bis zum

#### Gottesdienstordnung:

15. Juni an den Rreisspiel= und Sportmart gu richten.

#### Ratholische Pfarrfirche Siemianowit,

Sonntag, den 15. Juni.

8 Uhr: für die Barochianen.

71/2 Uhr: jum blg. Johannes von Repomut von einigen

Uhr: zum hist. Bergen Josu, zur Mutter Gottes und jum hl. Antonius auf die Intention der Fannilie Ganczarsti. 11,15 Uhr: auf die Intention ber hiesigen Postbeamten.

Montag, den 16. Juni. 1. hl. Messe für den verst. Hochw. Bischof Dr. Lisiecti 2. hl. Wesse für das Brautpaar Aubik.

3. hl. Meije für verft. Gertrub Lafch. 4. Beerdigungemeffe für verft. 3. Milet.

#### Kath. Pjarrfteche St. Antonius, Laurahütte.

Sonntag, ben 15. Juni.

6 Uhr: für verst. Küster Johann Czierpiol. 71/2 Uhr: für ben polnischen Jungmannerverein "St Raaimier".

8,30 Uhr: jur Chren bes Antonius mit Affiftenz für die

Antoniusverehrer.

10,15 Uhr: jur Chren des hl. Antonius mit Affistenz für die Parochianen.

Montag, den 16. Juni. 6 Uhr: für verft. Pauline und Anton Wengrzinet.

61/2 Uhr: für das Brautpaar Barchansti-Pamlit. 7,15 Uhr: für nerft. Marie Brobel.

## Schmeling Weltmeister

Bor 75 000 Zuschaueru — Charley 4. Runde disqualifiziert

New York. Das in der ganzen Welt mit größter Spannung erwartete Treffen der beiden Berufsborer Max Schmeling=Deutsch= land und Zack Sharken-Amerika um die Weltmeisterschaft im Schwergewichtsboren nahm in der Nacht von Donnerstag zum Freitag ein unerwartet schnelles Ende. Gegen Schluß der vierten Runde unterlief dem Amerikaner ein unfairer Schlag, auf Grund dessen er nach den Regeln disqualifiziert werden und somit Schmeling Beltmeister werden mußte.

## Durch Tiefichlag bewußtlos

Beide begannen fehr vorsidhtig. Sharten bozte lang links, erreichte aber ben flinken Schmeling nicht. Als er einmal fehl schlug, ging Max mit einem scharfen Kinnhaken vor, wurde aber non Charten gefontert. Diefer Konter traf jedoch nicht fein Biel, da Schmeling schness abducte und unter der linken Hand Sharkens in den Clinch ging. Man hatte bisher den Eindruck von einer förperlichen Ueberlegenheit des Amerikaners. Als Sharken ein weiterer Linker miglang, brachte ber Deutsche einen rechten Kinnhaken an, ber den Amerikaner gehörig durchschüttelte. Sharten überwand die Schwäche und fburzte wie wild auf Schmeling los, der jedoch den Angriff geschickt mit einem Clinch abfing. Beide murden bis jum Annoenichluß vorfichtiger.

#### 2. Runde.

Auch in der zweiten Runde zunächst vorsichtiges Abbaften. Dann ging Schmeling mit linken und rechten Korpertreffern por. Es gab einen regelrechten beitigen Nahtampf, ber aber ohne größere Wirkung auf beiden Geiten im Clinch endete. Dann landete Charten einen linten Rinnhaten, ber zwar nicht ben Punkt traf, Schmeling aber tropbem aus dem Gleichgewicht

#### 3. Runde.

Die dritte Runde verlief recht frürmisch und teilweise bramatisch. Charten bedrängte den Deutschen, aber auch Schmeling war nicht milkig. Aber beide waren durchaus der Lage gewachsen und vermieden nach Möglichkeit die Schlagwirkung. Dann lief Schmeling plöhlich in einen rechten Rapfhaten Shartens hinein. Schmeling war badurch etwas angeschlagen und versuchte, seinen

Gegner abzuschütteln. Schmeling hatte die turze Schwäche balb überwunden. Mag wurde aber weiter non Sharfen behrängt und an den Seiten entlang getrieben, und dabei am Ropf schwer getroffen, so daß man bald die Wirtung der Schläge des Amerikas ners erfannte.

Bu Beginn der vierten Runde wurde Schmeling von feinem Helfer im Naden mit Gis maffiert. Außerdem hielt ihm Joe Jacobs auch das Riechsalz unter die Nase. Sharten jag behaglim in seiner Ede und wartete auf das Zeichen zum Fortgang des Kamples. Gleich zu Beginn ber Kunde landete Sharken einen wirkungsvollen Linken. Jab und auch einige Körpertresser mutte der Deutsche hinnehmen. Jett bot sich Schmeling eine Chance, einen schweren Rechten abzuschießen. In der Hitze des Gesechts unterlief Sharten, ber einen linten Salen gu tief angesett hatte, ein klarer Tiefschlag, bei dem Schmeling bewußtlos zusammenbrach. Der Ringrichter unterbrach fofort den Rampf. Rach turger Beratung mit dem Punktrichter erklärte er Charten für disqualio fiziert und Schmeling jum Sieger und Meltmeister.



Max Schmeling

## Evangelische Kirchengemeinde Laurahütte.

Trinitatissonntag, ben 15. Juni.

9 Uhr: Konssirmationsseier mit auschl. Beichte und Feier bes hl. Abendmohles. Erquide mich, v. Albert Beder.

Montag, ben 16. Ihni.

71/2 Uhr: Jugendbund.

### Aus der Wojewodschaft Schlesien Mistrauensvotum für Witczak

Dr. Witczat ist Borsigender der Geschaftsordnungskommission des Schlesischen Seim. Gestern hielt die Geschäftsordmungs-tommission ihre dritte Sigung ab und erledigte in der zweiten Lejung die neue Geschäftsordnung.

Gleich ju Beginn der Sitzung brachte der Abgeordnete Rendgior einen Migtrauensantrag gegen den Borfigenden Dr. Witczat ein, ber fich in ber zweiten Sigung ungebührlich benommen und die Rommiffion wiederholt beleidigt hat. Der Migtrauensantrag murde gegen die Stimmen der Sanacjaver.

treter bei Stimmenenthaltung der deutschen Wahlgemeinschaft. angenommen. Daraufhin legte Witczak sein Amt als Vorsitzender

#### "Lapowła" in der Wojewodschaft

Die heutige "Polonia" bringt die sensationelle Melduns daß in der Schulabteilung der schlesischen Wosewodschaft und in der Kontrollabteilung eine Reihe von Beamten vom Amte suspendiert murben. Sie murben wegen begangener Unregel mäßigkeiten der Staatsanwaltschaft übergeben. Obwohl man bemüht ist, die Sache nicht an die große Gode zu hängen, tam doch heraus, daß die enthobenen Beamten die "Lapowia" und sonstige Geschenke angenommen haben. Um wilden Gerückten vorzubeugen, sollte die Wojewodschaft den Sachverhalt veröffente

Berantwortlicher Redakteur Reinhard Mai in Kantowit. Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

Ab Freitag, den 13. Juni d.J. Hervorragendes Meisterwerk der Licht-bildkunst, betitelt:

## Der Fürst der Abenteuer

Die Hauptrolie verkörpert einer der besten Filmschauspieler

#### RAMON NOVARRO

Filminhalt: Die Bewohner der Insel Kuba werden des ofteren von Piraten heimdesucht u. wand-den sieh dieselben an den spanischen König um Hilfe. Die spanische Regierung entsandte sofort unter Leitung des Kapitäns Novarro ein Kriegsunter Leitung des Kapitäns Novarro ein Kriegsschiff, ausgerüstet mit einer geschulten Mannschaft
Nach langen Kämpfen wurden die Piraten unschädlich gemacht, in diesem Befreiungskampf lernt
der fesche Kapitän die schönste Einwohnerin Kuhas kennen, die sich in den beldenmütigen Kapitän verlieb!. Nach Rückkehr in die Heimat,
führt Novarro die Schöne zum Altar.

Außerdem ein humorvolles Beiprogramm!

## Aleines

mit größerem Garten in Siemianowice

## zu kaufen gesucht.

Epil. größeren Garten als Bauplat geeignet. Gefl. Buschriften unter M. B. an die Geschäfts= ftelle bief. Beitung.

# Bäder-

tann fich melben bei Bäckermstr. A. Meinusch Siemianowice, ul. Damrola 4,

## Bekanntmachung!

Den geehrten Patienten aus Siemianowice und Umgebung zur Kenntnis daß ich von heut ab zur Zahnbehandlung für Mitglieder der Allgemeinen Ortskrankenkasse für den Stadtkreis Katowice zugelassen bin. In meiner Zahnpraxis werden Mitgheder folgender

- 1. Allgemeine Ortskrankenkasse für die Stadt Katowice,
- 2. Allgemeine Ortskrankenkasse für den Landkreis Katowice, Betriebskrankenkasse de Laurahütte,
- 4. Krankenkasse der Fa. W. Fitzner.

Die Patienten werden höflichst gebeten, auch fernerhin meine Praxis zu unterstützen.

A. Potempa - Zakład dentystyczny Kierownik R. Prokop

Siemianowice Śl., nl. Bytomska Nr. 6

Beyer's Handarbeitsbücher

für: Vereine, Gewerbe, Handel und Industrie liefert in sauberster Ausführung preiswert bei kurzer Frist.

Spezialität: Feinste Mehrfarbendrucke

Laurahütte-Siemianowitzer Zeitung

## Die schönsten Sandarbeiten nach den vorzüglichen Auleitungen und herrlichen Mustern von

Rreuzstich, 3 Bände
Ausschnittschickerei, 2 Bände
Strick-Arbeiten, 2 Bände / Klöppein, 2 Bände
Deißstickerei / Sonnenspissen / Kunstschricken
Hobliaum und Leinendurchbruch / Das Flickbuch
Hökel · Arbeiten, 4 Bände / Schiffgen · Arbeiten
Duntstickerei, 2 Boe. / Hardanger · Stickerei
Buch der Pnppenkleidung

Enslührliches umjonjti



Verlag Ono Beyer, Leipzig-T.

ERFEST - ELASTISC HYGIRNISCH ım Hause richten wir ein. Dauernde und fichere Egifteng besondere Räume nicht nötig.

Rüdporto ermünsch Austunft foftenlos! Chemische Fabrik Heinrich & Münkner Zeitz-Adylsdorf